







Im Swielicht.

## Verlag der J. G. Cotta'iden Buchbandlung Nachfolger in Stuttgart.

| Andreas-Salomé, Lou, Ruth. Erzählung.           | Geh. M. 3.50.   | Geb. Mt. 4.50. |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Bourget, Paul, Das gelobte Cand. Roman.         | Geh. M. 3.—     | Geb. M. 4      |
| Ebner-Efchenbach, Mi.v., Erzählungen. 3. Auft.  | Geh. Dt. 3.50.  | Geb. Dt. 4.50. |
| -,- Bozena. Erjählung. 3. Auflage.              | Geh. M. 3       | Geb. Mt. 4     |
| -,- Margarete. 3. Auflage.                      | Geb. M. 2       | Geb. Mt. 3.—   |
| Sulda, C., Cebensfragmente. Zwei Rovellen.      | (Beh. M. 2.—    | (Beb. M. 3.—   |
| Beyfe, Paul, Mene Movellen. 7. Auflage.         | Geh. M. 3.50.   | Geb. M. 4.50.  |
| Hopfen, Bans, Der letzte Bieb. 2. Auflage.      | (Sel). M. 2.50. | Geb. M. 3.50.  |
| Junghans, S., Schwertlilie. Roman. 2. Aufl.     | Och. M. 4.—     | Geb. M. 5.—    |
| Birchbach, W., Miniaturen. Fünf Novellen.       | Beh. M. 4.—     | Geb. M. 5      |
| Lindan, Rudolf, Martha. Roman.                  | Beh. M. 5       | Geb. M. 6      |
| Cenbach, Ernft, Abseits. Grzählungen.           | Geh. M. 3.—     | Geb. M. 4.—    |
| Loti, Pierre, Japanische Berbsteindrücke.       | Geh. M. 3       | Geb. M. 4.—    |
| Mauthner, Fritz, Zypatia. Roman. 2. Auflage.    | Gels. Mt. 3.50. | Всь. M. 4.50.  |
| Petri, Julius, Pater peccavi! Roman.            | Geh. M. 3       | Geb. M. 4      |
| Proelf, Johannes, Bilderstürmer! Roman.         | Geh. M. 4       | Geb. M. 5.—    |
| Schunsui, Tamenaga, Treu bis in den Tod.        |                 | (Ich. M. 4.—   |
| Sudermann, 5., Frau Sorge. Roman. 30. Auft.     |                 | Gcb. M. 4.50.  |
| -,- Geschwifter, Zwei Novellen. 14. Auflage.    | Geb. M. 3.50.   | Seb. M. 4.50.  |
| -,- Der Katzensteg. Roman. 23. Auflage.         | Beh. M. 3.50.   | (Seb. M. 4.50. |
| -,- Im Zwielicht. 18. Auflage.                  | Seh. M. 2.—     | Geb. M. 3.—    |
| ,- Jolanthes Hochzeit. Erzählung. 17. Aufl.     | Geb. M. 2       | (8cb. M. 3.—   |
| -,- Es war. Roman, 18, Auflage.                 | Beh. M. 5.—     | Geb. M. 6      |
| Telmann, B., Trinacria. Sizilifche Gefchichten. | (Bel). M. 1     | (9cb. M. 5. =  |
| Wereschagin, W., Der Briegskorrespondent.       |                 | (Beb. Mt. 3.—  |
| Wismann, J. V., Touristennovellen.              | (Beh. M. 4      | Seb. M. 5      |
| Wilbrandt, A., Der Dornenweg. Roman. 3. Aufl.   |                 | Sch. M. 4.50.  |
| -,- Novellen aus der zeimat. 2. Auflage.        | (9ch. Mt. 3.50. | (Beb. M. 4.50. |
| -,- zermann Ifinger. Roman, 3. Auflage.         | Ben. M. 4.—     | (3cb. Dt. 5    |
| — "— Meister Amor. Roman. 2. Auflage.           | (Beh. M. 3.50.  | (3cb. M. 4.50. |
| -,- Die Ofterinsel. Roman. 2. Auflage.          | (Beh. M. 1      | (Beb. M. 5     |
| = "- Die Rothenburger. Roman. 3. Auflage.       |                 | Geb. M. 1      |
| Wildenbruch, E. v., Schwester: Seele. 9. Auft.  | Beh. M. 1.—     | (Beb. M. 5.—   |

<sup>- 3</sup>n beziehen durch die meiften Unchhandlungen. 3-

431

# Im Zwielicht.

Zwanglose Geschichten

pon

Fermann Judermann.

Adstzehnte Auflage.



385147

Stuffgart 1896.

Verlag der 3. 6. Cotta'ichen Buchhandlung nachfolger. Alle Rechte vorbehalten.

Drud ber Union Deutiche Berlagegesellichaft in Stuttgart.

# Seiner ungenannten Freundin

in after Verehrung

der Verfasser.



# Die Sterne, die man nicht begehrt.

Wie — nach der Lampe wollen Sie klingeln? — Wosfür strasen Sie mich so hart? — — Seien Sie gut, liebste Freundin, wir beide dürsen uns den Lugus schon erlauben, zwischen Sternenschein und Abendröte bei einander zu hocken . . . Ihnen wird der Puls nicht höher schlagen, auf Ihren Wangen wird kein verräterisches Rot sich schamhast in der Finsternis verbergen wollen — —

Und was mich betrifft . . . mm, Sie wissen ja, ich bin gut gezogen . . . ich komme aus Ihrer Schule leider! —

Dieser Seufzer, meinen Sie, sei an sich schon eine Ungezogenheit! Er galt nicht Ihnen — beileibe nicht — wie dürft' ich das wagen? — er galt vielmehr dem sallenden Sterne dort, der im geeignetsten Momente — Sie sahen ihn doch? — Und sahen Sie, wie er von der kalten, stahlsblauen Himmelshöhe sich loslöste, in leuchtendem Bogen niederschöß und in dem Purpur des Abendrots ertrant, gleichwie in einem Flammenmeer von Leidenschaft? —

Sudermann, Im Zwielicht.

Wissen Sie, was dieses feurige Symbol uns Männern bedeutet? Ja, wundern Sie sich nicht, wenn ich plöglich die Arme zum Sternenhimmel emporstrecke und voll Instrunft in den Aether hinausruse:

"Hier unten sist ein armer, sündiger Erdensohn. Er fleht euch an, ihr hohen Sterne: einer von euch, ein einziger nur, soll sein senchtendes Antlitz gewährend zu mir herniederneigen und die große Gefälligkeit haben, mir in den Schoß zu fallen. . . Ich kann dich ja so nötig brauchen, du schöner, unbekannter Stern, der du mir bestimmt bist, ohne daß einer von uns beiden vorläusig was davon weiß; an deines Atems Gluten will ich mein einsames Herz erwärmen; will mit deinem Strahlenange eine höchst wissenschaftliche Sterndeuterei treiben, und die einzige Frage, deren Antwort ich darin sesen will — mit Pershorreseierung jeglichen Fernrohrs, versteht sich! — diese einzige große, kopernikanische Frage soll sauten: "Liebst du mich?"

So — hab' ich Ihnen diese poessevolle Rede etwa geshalten, damit Sie mich auslachen? — Und nun eitieren Sie gar noch das schöne Verschen:

"Die Sterne, die begehrt man nicht!"

Ja, warum begehrt man sie nicht? Kourage haben ist alles! — Warum hat man diese Kourage nicht? —

Und Sie entgegnen mir darauf: Weil jedermann weiß, daß die Sterne, treu den Gesetzen des Himmels, wunschlos auf den ewigen Bahnen wandeln, die ihnen vorgezeichnet sind, und nichts zur Antwort haben als ein eisiges Lächeln, wenn drunten irgendwo ein Narr sie auschmachtet! —

Mit dem Narren meinen Sie selbstverständlich nicht mich.

Und übrigens! Muß ich angesichts jenes Sternes, den wir beide fallen sahen, noch erst zu beweisen suchen, wie wenig haltbar die himmlischen Gesetze sind, denen Sie schlankweg Ewigkeit zusprechen? Sahen wir nicht, wie er mir nichts, dir nichts dem Banne der Keplerschen Gesetze entschlüpfte und sich kopfüber einem sehnenden Erdensohne in die Arme warf? Denn gewiß saß dort im Abendrot einer dieser Narren, die Sie so verächtlich behandeln, und breitete die Arme aus, den sehnenden Blick zu den Sternen emporgewandt!

Da gibt es eine provençalische Sage, die behauptet, jeder fallende Stern sei eine irrende Frauenseele, die ins Paradies eingehe. Ins Paradies der Liebe, süg' ich hinzu, in das sie sich gebannt sieht durch einen kühnen Mannesswillen, der so allmächtig ward, daß selbst die Gesehe des Hinmels sich ihm beugten. Und da sagen Sie mir nun: "Die Sterne, die begehrt man nicht."

Wenn Sie aber fein stille halten und mir zur größeren Sicherheit den Griff des Glockenzuges in die Hände geben, so will ich Ihnen als Erläuterung Ihres Citats eine Gesichichte erzählen, die — doch Sie werden ja sehen.

Der Marcheje Lagri hat eine Oper geschrieben. "Le nozze del banditto" heißt sie und ist wohl nicht besser, vielleicht auch nicht schlechter als das Dutzend sonstiger Banditenhochzeiten, mit welchen italienische Komponisten die Welt beglückt haben. Für einen vornehmen amatore ist sie jedenfalls gut genug; und als mehr will der junge Marcheje

auch nicht gelten, da sein musikalischer Ehrgeiz nach seinem Sintritte in die große Welt durch die Erfolge, die er als Lebennann genoß, zu einer wohlthuenden Lauwärme herabzedämpft worden ist.

Er gilt als einer der elegantesten Kavaliere des jungen Rom; in seinem luguriösen Junggesellenheim am Fuße des Monte Pincio werden kleine verschwiegene Feste geseiert, von welchen bei den Morgenvisiten die vornehmen Damen sich wunderbare Sachen in die Ohren flüstern, und wenn er über den Korso reitet, bleibt manch strahlendes Auge in selbstvergessener Bewunderung an der stolzen, jugendlichen Gestalt, an dem vornehmen, dunkelbärtigen Antlit haften, hinter dessen interessanter Blässe eine Fülle zartester Geheim-nisse sich zu verbergen scheint.

Ja, wenn er plaudern wollte! — allein er plaudert nicht. Sein Mund gleicht einer Kirchhofspforte. Und der Ruf unbedingter Distretion, der ihm voranläuft, dient noch dazu, seine Erfolge zu vervielfältigen.

Ja, er ist ein glücklicher Mann, unser Marchese, und ich muß einen Seufzer des Neides hinunterschlucken, wenn ich an ihn denke.

Freilich hat auch er seine trüben Stunden. An jenen Bormittagen, welche in Wein und Liebe durchschwärmte Nächte leider im Gesolge haben, und von denen auch die seligen Engel sagen würden: "sie gefallen uns nicht", sist er, die schmerzende Stirn in die blassen, schmalen Hände gestützt, und brütet mit düsteren Brauen über düsteren Gesdanken. — Das zwecklose Dasein — die zerschellten Ideale — die wachsende Leere in der Brust — die unaufgeführte

Oper und das grenliche Kopsweh — — o, man kennt das alles!

An einem solchen Vormittage, zu Ende des Monats April, geschah es, daß er von einem bestreundeten Kapellmeister, der in einer Stadt des hohen Nordens nennen wir diese Stadt Stockholm — den Stab des Dirigenten schwang, einen in heimatliche Glut getauchten Brief erhielt:

## "Geliebter Marcheje!

Sieg! - ich umarme Sie - ja - Sieg! schrei' ich. Gelungen ift's mir, zu einem großen Feste baldiaft wird es stattfinden - bie großen Scenen bes zweiten Aftes aus Ihrer "No. d. B." zur Aufführung zu bringen. Marcheje, nichts fesselt Sie an Rom; wie ware es, wenn Sie das Dampfroß bestiegen und herüberflögen, die Proben Ihres Meisterwerkes selber zu leiten? - Und wenn Gie noch zögern: Marcheje, die Blonden, die Blonden! - - Sie kennen sie nicht, Sie ahnen sie nicht; die Inglesi, die auf den Trümmern des Forums herumkriechen, sind Gespenster dagegen. In Tausenden laufen Göttinnen hier auf den Stragen umber, die Saare aus Connengold gesponnen, die Augen von der Farbe unseres Campagnahimmels! Da ift der Stern unserer Oper - Froten Dagmar heißt diese herrlichste der Bar= barentöchter. - Marcheje, welch ein Beib! - Sie wird Ihre Viola singen — sie hat Ihr Bild gesehen — sie nennt Sie einen schönen Mann. — Kommen Sie, -

auch sonst haben brünette Jünglinge manch eine Chance hier! — Kommen Sie rasch!

Marchese, die Blonden!

Eurer Herrlichkeit unterthänigster Martinuccio.

P. S. Bergessen Sie den Belg nicht."

Der Marchese jubelte auf. — Das war es, was ihm sehlte, um seinem stagnierenden Leben neue Quellen zuzu= führen.

Er ließ seine Koffer paden, schrieb ein halbes Dutend rührender Abschiedsbriefe und suhr leichten Herzens zur Bahn. Selbst der Gedanke, daß er in der Gile leichtlich die Adressen verwechselt haben könnte, war nicht im stande, ihn seiner Glückseligkeit zu entreißen.

Alber die Wandlung kam rascher, als er geahnt hatte. Als er vier Tage später die Wunder des nordischen Benedigs vor seinen Blicken liegen sah, war er vor lauter Frost so wütend geworden, daß er nur den einen Wunsch empfand, dieses Barbarennest an allen vier Ecken anzünden zu dürsen, um sich an seinen Gluten zu durchwärmen. Der arme Martino! Mit seiner langen, klapperdürren Gestalt und seinem flatternden Kabenhaar stand er am Landungsplat und streckte dem nahenden Freunde liebeglühend die mageren Arme entgegen. Aber ihm geschah schon recht. Die Begrüßung, die ihm zu teil ward, entsprach durchaus

Doch schon nach einer halben Stunde, als die beiden Freunde in einem behaglich geheizten Salon des Hotel And-

den Temperaturverhältniffen.

berg am Abendbrotstische saßen und auf Martinos Klingeln eine blonde, hochbusige Brunhildengestalt mit züchtigen Augen und zahnem Lächeln zur Thür hereintrat, um sich nach den Besehlen der Herren zu erfundigen, begann der Marchese zu ahnen, daß er alsbald mit seinem Schicksal versöhnt sein werde.

"Gibt es hier viele von diesem Schlage?" fragte er, indem er die hohe Gestalt, die sich gar annutig in den Hiften zu wiegen verstand, mit leuchtenden Bliden versfolgte.

Sein Herz hatte bedenklich zu klopfen begonnen.

Der Kapellmeister gerict auf diese Frage hin sofort in Begeisterung.

"O padrone carissimo!" rief cr, "so ist ja alles, was hier freucht und fleucht. Und wenn Eure Herrlichkeit erst noch die Elite kennen sernen wollten. — Marchese, die Blonden, die Blonden!"

Und in einem Anfall von Raserei wühlte er sich in den schwarzen Lockensträhnen.

"Aber," fuhr er in leidenschaftlichem Flüstertone fort, "die Schönste der Schönen, die unnahbare Königin des Nordens, sie hab' ich meinem teuren Gönner bestimmt."

"Jene, — wie nannten Sie sie doch?"

"Ja, — jene — jene — jene! Morgen vor der Opern= probe werden Sie sie kennen lernen."

Das Herzklopfen des Marchese verstärkte sich noch.

Am andern Morgen brauchte er zwei Stunden zu feiner Toilette. Einer solchen Zeitverschwendung hatte er noch nie ein Weib für wert gehalten. "Ist sie das — ist sie das?" fragte er leise den Freund bei jeder der hohen blonden Gestalten, an denen dieser ihn im Bestibül des Opernhauses mit leichtem, vertraulichem Gruße vorüberführte.

Martino hatte zur Antwort nur ein Achselzucken.

Endlich klopfte er an eine kleine, mit Decken vershängte Thür, welche das Ende eines schmalen, spärlich ersteuchteten Gauges bildete.

"Ihre Garderobe," flüsterte er dem bebenden Marchese zu, und durch das Schlüsselloch rief er: "Ich bin's, Signora — ich und der Freund — Sie wissen."

"Ich bitte," rief eine Stimme von dunklem, vollem Timbre.

Eine Lichtslut strömte durch die geöffnete Thür. Da stand sie, die Diva, hochaufgerichtet innitten all des Clanzes, das Antlit beschattet, doch umgeben mit einer Glorie von Sommenstrahlen, die in tausend kleinen Lichtern in dem matt gefräuselten Blondhaar flimmerten.

Und wie sie ihm ruhig und hoheitsvoll entgegentrat, wie sie in einsacher Herzlichkeit die Hand zum Willsomm ausstreckte . . .

Der Marchese stand geblendet. Er mußte sich all seiner Erfolge erinnern, ehe er die Kraft zu einer höflich=welt= männischen Anrede gewann.

Fünf Minuten später saß er ihr gegenüber an dem winzigen, weißverhängten Guckfensterchen und erzählte mit Fenereiser von den Wonnen des italischen Lenzes.

Sie hatte die Ellenbogen auf die Anice und das Kinn in die Hände gestüßt, wie Desdemona, die Othellos Abenteuern lauscht, und ihre Augen, — o Marchese, diese blauen, feuchten, zärtlichen Augen! — hingen in harmloser Selbstvergessenheit an seinem Angesicht. Manchmal, wenn sie dem Strom seiner Worte nicht zu folgen vermochte, warf sie lächelnd ein "Langsamer, bitte!" dazwischen.

Der Kapellmeister stand derweisen im dunkelsten Winkel, sah von Zeit zu Zeit nach der Uhr und rieb sich in snpplerisschem Bergnügen die knochigen Virtuosenhände.

Und nun sing auch sie zu reden an. Es war eine kuriose Art, in der sie die lingua toscana handhabte, stockend und mit poetischen Flosteln untermischt, das Ita-lienisch, das die Opernsängerinnen aus Textbuch-Neminiscenzen zusammenslicken. Und doch — wie melodisch, wie berückend in ihrer Fremdartigkeit kamen die Worte aus ihrem Munde!

Sie sprach von ihrer Schnsucht nach dem gelobten Lande, das er seine Heimat nannte. Schon seit drei Jahren habe sie mit ihrer Schwester Pläne geschmiedet, gen Rom zu pilgern, aber — und sie seufzte.

"O wären Sie gekommen!" sagte er mit Emphase, "wir hätten Sie geseiert wie eine Königin."

Sie drohte ihm mit dem Finger, und über ihr errötendes Antlit flog ein Schimmer holder Schelmerei.

Dann erhob sie sich, ihn zu verabschieden. "Anf morgen also, Macstro — und ich hosse, Sie werden zu= frieden sein."

Er füßte ihr zweimal die Hand und fanmelte hinaus wie ein Betrunkener. Seinen Freund übersah er.

Alls er nach zweistündiger Fahrt durch die fremde Stadt in sein Hotel zurückschrte, glaubte er auf dem altbekannten Korso umher flaniert zu sein, so wenig war irgend etwas Fremdartiges ihm aufgefallen. Er hatte während der ganzen Zeit nur sie geschen.

Auf seinem Zimmer hielt er sich folgende Rede:

"Du bift ein Esel, Antonio! — Zu Hause sitzt ein halbes Dutzend der schönften Weiber und zählt die Stunden, dis du wiederkehrst. — Die kleine Contessa Rotti mit dem eremesarbenen Schlafrock, dessen feuerrote Vusenschleisen du so oft zu graziösen Knoten schürztest. — — Die süße Annina mit den weißen Zähnchen und dem schwarzen Flaum auf der Oberlippe — Gindetta, die Heroische, in deren geslöstes Wellenhaar du dein Anklitz hineinzutauchen pflegtest, wie in die Meerstut — Margherita, Luigia und Lidia gar nicht zu rechnen — sie alle hast du im Sturm erobert — und nun sitzest du hier, verschüchtert wie ein Page, und seuszest zu der Fremden empor, als wär' sie unerreichbar wie die Sterne. — Wie gesagt, du bist ein Esel, Antonio!"

Dann fiel Martinos schmerzlich=seliger Aufschrei ihm ein: "Marchese, die Blouden, die Blouden!"

Aber sind sie nicht auch Weiber, diese Blonden? Weiber von Fleisch und Blut mit warmen Herzen und aufwallenden Sinnen? Warum hier zagen und dort kühn sein?

Und er beschloß, Dagmar, die Blonde, für sich zu gewinnen um jeden Preis. Allein dabei ging ein Schandern durch seine Glieder, ein Schandern, wie es der Mönch verspüren mag, der in frevelndem Begehren die Arme zum Bilde der Madonna emporreckt. Am folgenden Tage fuhr er mit Martino zum Grand Hotel, um die erste Orchesterprobe seines Werkes selber zu leiten.

Das Erscheinen des jungen brünetten Kavaliers, der mit eleganter Verbeugung zu dem Podium des Dirigenten= pultes emporstieg, erregte nicht geringes Aufsehen im Saale. In dem Chor der Känberbräute — aus lauter blondhäup= tigen Honoratiorentöchtern bestehend — erhob sich ein viel= sagendes Flüstern, und aus dem Häuslein der Vanditen schoß manch neidischer Blick zu ihm empor.

Sein Blick durchflog die Reihen, Dagmar zu suchen; allein sie war noch nicht erschienen. — Er fühlte eine quälende Angst in sich erwachen. — Wie würde er mit seinem stümperhaften Können vor ihr bestehen, vor ihr, deren musifalischer Sinn sich an den Werten der erhabensten Meister genährt hatte. —

Wie, wenn es ihr einfiele, im letzten Augenblick ihre Solopartie zurückzusenden? — Der kalte Schweiß stieg ihm ins Gesicht bei diesem Gedanken.

Aber — Gott sei gelobt! Da stand sie vor ihm, die Notenrolle in der Hand, und nickte freundlich zu ihm hinauf.

Der Stab in seiner Hand erzitterte, die Krähenfüße der Partitur verschwammen in Nebel.

"Soll ich für Sie eintreten, Marchese?" flüsterte hinter ihm die Stimme Martinos, der seine Bewegung bemerkt haben mußte.

Er schüttelte hastig den Kopf — und die Probe be-

Dank Martinos trefflicher Schulung ging alles besser, als er geahnt hatte.

Und als nun gar sie zu singen auhub! Wie war's anders möglich, als daß an diesem Feuer, dieser Hingebung nicht auch der anderen Chryciz sich entzündete? —

Nie im Leben hatte er geahnt, daß es so schön war, was er da geschrieben. Das Herz schwoll ihm vor Dantsbarkeit, seine Augen schwammen in Thränen.

Sie sah es wohl und schloß mit einem kleinen Seufzer die Angen.

Ihm war zu Mute, als müßte er den Taftstock wegwersen und sie vor aller Augen in die Arme schließen. —
"Bär' ich ein alter Mann wie Wagner oder Berdi —"
dachte er bei sich, "weiß Gott, ich thät's." Der Abstand
von dem Genie der beiden Meister kam ihm in diesem Augenblick nicht halb so lebhaft zum Bewußtsein, wie der Unterschied von ihrem Alter.

So stolz und glüdlich war er sein Lebtag nicht ge-

Als er Dagmar zum Wagen geleitete, fand er fühne, leidenschaftliche Worte für die Empfindungen, die sie in ihm geweckt.

Sie wurde nicht verlegen, sie errötete nicht einmal, mit schelmischem Lächeln sah sie ihm unverwandt von der Seite ins Gesicht. Es schien fast, als verstände sie nicht den dritten Teil von dem, was er ihr sagte. —

Mit einem kleinen, verstohlenen Händedruck schlüpfte sie in den Wagen. Und was nun gar ihr Blick vershieß! — —

Als er, berauscht von hoffender Liebe und befriedigter Eitelseit, die fremden Straßen entlang wandelte, sah er in dem Schausenster eines Kunstgärtners einen Büschel leuchstend weißer Lilien, dem durch kunstvoll dazwischen gefügte Begonienblätter die natürliche Steisheit genommen war.

Ein trimmphierendes Lächeln glitt über sein Gesicht. Er kaufte den Strauß und befahl, ihn zu dem nächsten Juwelier hinüber zu senden. Dort ließ er die Staubfäden sorgsam entsernen und statt ihrer an Goldfäden besestigte kleine Brillanten in die Kelche hineinhängen.

"Eine zartere und doch beredtere Huldigung dürfte sich kaum aussindig machen," dachte er, als er, stolz über sein Arrangement, den Laden verließ.

Der Scherz hatte ein kleines Bermögen gekostet. —

Um nächsten Morgen wurde er durch einen Voten geweckt, der ihm ein Päckchen überreichte, nicht größer als eine Pillenschachtel. Eine solche fand sich in der That in der Umhüllung. Ningsherum war ein Briesbogen gewickelt, der folgende Zeilen enthielt:

## "Herr Marchese!

Die Lisien, die Sie mir als Symbol Ihrer Achtung übersenden, habe ich mit der Freude entgegengenommen, die man stets empfindet, wenn man sich nach seinem Werte tagiert sieht. Die Thränen aber, die Sie um mich in die Kelche hineingeweint haben, sende ich Ihnen dankend zurück, da ich mich nicht gerne an dem Schmerze meiner Freunde weide, wenn ich ihnen nicht helsen kann.

Dagmar."

Der Marchese belegte sich mit einer Anzahl jener Kosenamen, an welchen die Sprache seines leidenschaftlichen Bolkes so reich ist.

Je höher die angebetete Barbarin vor seinen Blicken in die Wolken stieg, desto kläglicher schrumpfte sein wildes Begehren neben ihr zusammen.

"Sie muß auf der Stelle versöhnt werden," das war die erste Ueberlegung, deren er wieder fähig war. —

Noch hatte die Stunde der Besuche nicht geschlagen, als die Equipage seines Hotels ihn hinaus zur äußersten Nordstadt führte, wo in der Nähe des Humlegardens die Sängerin ihr Heim aufgeschlagen hatte. Eine kleine ums buschte Billa, kaum größer als eine Spielzeugschachtel, mit hellblinkenden Spiegelsenstern und einer zierlichen Gartensterrasse, auf welcher Krokus und Hyazinthen in leuchtenden Reihen künstlich gesormte Beete umfriedeten.

Die Glocke, die er zog, hallte tief und voll im Innern wieder. —

"Ein Haus mit solchen Fenstern, solchen Glocken kennt keine Heimischkeit," sagte er sich seufzend, derweil er wartete.

Die Zofe, die ihm öffnete — groß, blond, blauäugig, wie natürlich — nahm mit einem schüchternen Lächeln seine Karte in Empfang, murmelte ein paar Worte in einer fremden Sprache und schlug ihm sodann die Thür vor der Nase zu.

Wiederum wartete er eine Weise, denn er glaubte die ungefüge Nordlandstochter mit einer Botschaft ihrer Herrin zurücksehren zu sehen — aber nein — nichts regte sich fürder; erst als er bebend vor Scham und Jorn der unsgastlichen Thür den Rücken kehrte, drang aus dem Junern ein Lebenszeichen an sein Ohr — in Form eines Kicherns, silberhell, verliebt und übermütig, wie die Schellen einer Pulcinella.

Dieses Kichern begleitete ihn, während er die Stufen der Terrasse hinabstieg, es klingelte noch durch sein sieberns des Hirn, als er die Pforte des Gartengitters wuchtig ins Schloß warf.

Den Wagen besteigend, sandte er noch einen scheuen Blick nach der entgegengesetzten Straßenseite. Seine Ausschlert schien dort als ein Alarmsignal gewirkt zu haben. Aus allen Fenstern guckten neugierige Köpfe, und vor der Thür eines Bäckerladens stand eine Gruppe schwaßender Weiber, welche sich eigens dazu versammelt zu haben schien, um hinter ihm her zu lachen und mit Fingern auf ihn zu zeigen.

Und das ihm, Antonio Lagri, dem Liebling des Korsos!

In selbiger Nacht wurde er unaushörlich durch ein Kichern gequält, das gespenstergleich aus allen Winkeln seines Schlafgemachs zu seinem Dhr herniederschwirrte.

Am Morgen litt er an Kopfweh und Ohrensausen und beschäftigte sich mit dem Entschlusse abzureisen, ohne die Grausame wiederzusehen.

So überraschte ihn Martino, der ihm die Meldung brachte, daß Signora Dagmar ihn unverzüglich zu sprechen wünsche. Fünf Minuten später stand er vor ihrer Garde-robe.

Sie eilte auf ihn zu, sie streckte ihm beide Hände entgegen, derweil ein dunkles Not auf ihren Wangen erglühte.

"Verzeihen Sie, mein Freund," sagte sie seise, "daß man Sie gestern auf meiner Schwelle so schmöde behandelte. Allein ich bin nicht schuld daran — wirklich nicht. — Meine Dienerin hat den Vesehl, keinem männlichen Wesen, wer es auch sei, den Zutritt zu meinen Zimmern zu gestatten — sie sagte Ihnen, was sie ein für allemal zu sagen hat: ich sei nicht zu Hause, — zum Unglück wußte sie nicht, daß sie von Ihnen nicht verstanden werden konnte, und — das Uebrige erklärt sich von selber."

"Allso es war keine Strafe?" stammelte er mit einem tiefen Aufseufzen. —

"Man straft ein Vergehen — nicht einen Irrtum," erwiderte sie leise, indem sie noch tiefer errötete.

Für einen Augenblick verspiirte er den Drang, vor ihr niederzustiirzen und das Antlit, auf dem verräterisch Liebe und Schuldbewußtsein flammten, in den Falten ihres keuschen Gewandes zu verbergen.

"Beschönigen Sie nichts," slüsterte er ihre Hand ergreisend; und diese Hand entzog sich ihm nicht, sondern sichrte ihn mit leisem Drucke zu dem Platz, auf dem er vor drei Tagen gesessen.

"Sehen Sie, mein Freund," sagte sie dann, "ich bin an dergleichen Kränkungen gewöhnt, die meine Stellung mit sich zu bringen scheint, und ich verzeise diese hier um so leichter, als noch keine vorher eine so zarte Form gewählt hatte, um an mich heranzuschleichen."

Eine Regnug naiven Stolzes tauchte in ihm auf, wie

der Schüler sie empfindet, der aus dem Tadel des Lehrers ein geheimes Lob herausspürt. Aber sie ging sofort wieder in Zerknirschung unter.

"Euch vornehmen Herren," fuhr Dagmar fort, "er= scheint es ja nun einmal angemessen, uns Künftlerinnen als Ware zu behandeln, und ich muß zur Schande meines Berufes gestehen, daß man euch das Recht dazu gegeben hat. - Wir, die wir etwas auf uns halten, dürfen baber nicht zu strenge mit euch ins Gericht gehen. — Um so vedantischer aber müssen wir darüber wachen, daß die Achtung, die wir von euch fordern, nicht durch den leisesten Schatten einer übeln Dentung getrübt werde. Sie werden mich verstehen, wenn ich Ihnen sage, daß die gange Stadt von hoch bis niedrig mich mit ihrer inniasten Unteilnahme bechrt, daß ich keinen Schritt wagen darf, ohne von taufend Späheraugen verfolgt zu fein, und daß in meiner Rachbarichaft über jeden Besuch, der bei mir vorfährt, aufs acnaueste Buch geführt wird. . . . Noch darf kein einziger Mann der Stockholmer Gesellschaft sich rühmen, das Innere meiner Wohnung gesehen zu haben, denn ich fühle, daß in meiner exponierten Stellung felbst das harmlogeste Gemährenlaffen zur Sünde werden fann.

— "Nicht an mir," fuhr sie mit plötlichem Erschrecken fort, denn sie empfand, daß sie sich im Worte vergriffen hatte, "an mir wahrhaftig nicht; denn ich kenne den Weg, den Frauenwürde mir vorgezeichnet hat; ich weiß, wie weit ich mich wagen darf, ohne daß ich schwindlig werde und in Gefahr gerate, in den blumenbedeckten Abgrund zu stürzen — aber" — sie stockte, während ihr Auge in einem berauschenden Schimmer von Zärklichkeit verschwamm.

"Aber?" - Er zitzerre in eiferfüchriger Angit.

Ja, warum soll ich nicht im Bertrauen zu Ihnen reden? — Ich babe eine Schwester, eine Schwester, die bei mir wohnt, die ich erzogen babe, die ich bute und bege mit der angsvollen Sorgfalt einer Mutter. Noch ist sie umberuhrt von jedem Hauch der Welt, vein, wie ich sie aus den Handen meines sierbenden Laters empfing — aber sie ist alzu leichten Sinnes und dürstet nach den Genusien des Sebens. — Auch sie ichlagt die Aunstlerlaufsbahn ein, — mir bangt nicht für ihre Eriolge, denn sie ist ein herrliches Talent, aber ich zittre, wenn ich an die Cefahren dente, benen sie ahnungslos entgegenjauchzt. — Was fann ich ihr da Bestres als Mitgist auf den Weggeben, als ein strenzes, meinetwegen alzu strenzes Beilpiel, an dem sie in Stunden des Wankens Stab und Stupe finden kamt?"

Der Marcheie fühlte ploplich ein andachtiges Interene für jenes garte Geidorf in nich erwochen.

Ball ich biefe Elukliche niemals tennen lernen," fragte er, "an die ein Weib, wie Sie, all seine Liebe verichwendet?"

"Nicht verschwendet, Herr Marcheie," erwiderte Tagmar mit freundlichem Tadel. In der That, Sie werden ihr alsbald begegnen. Auf dem Febr im Nitterhause, an dem ja auch wir beide beteiligt ünd, soll sie in einem lebenden Bilde mitwirken und so den Fuß auf die Schwelle der großen Welt sepen. Ich gestehe, mir bangt davor, aber langer kann ich sie nicht in Einsamkeit halten; denn sie ist kebzehn Jahre alt."

"Cleicht sie Ihnen?" fragte er.

Sie schüttelte den Kopf. "Nebrigens haben Sie an ihr eine Gönnerin, eine — — "

Sie hielt lächelnd inne und errötete, dann erhob sie sich rasch. "Addio, mein Freund — ich höre die Klingel des Regisseurs, die zur Probe ruft."

"Und darf ich wiederfommen?"

"Warum nicht? Diese Garderobe ist neutrales Gebiet, auf dem ich zu Gaste bin wie Sie. — Dort ist die eigentsliche Herrin." — Und sie wies an ihm vorüber nach einem Nebengemache hin, wo, halb verdeckt durch eine grüne Gardine, ein altes, in sich zusammengekrümmtes Weibchen sich eifrig über ein Nähzeng neigte.

"Ah," machte er enttäuscht, denn er hatte sich in dem wohligen Gefühle gewiegt, mit ihr allein zu sein. Doch als sie ihn darauf hin verwundert ausah, schlug er beschämt die Augen nieder.

Von Minute zu Minute fühlte er sich bescheidener werden.

Als er den dämmerigen Korridor entlang ging, siel jenes rätselhaste Kichern ihm ein. Er lauschte. — Ob sie auch jetzt hinter ihm her lachte? Alles blieb still.

"Nein, wahrlich, sie war es nicht — sie nicht!" so tröstete er sich im Weitergehen, — "ich müßte ja toll werden, wenn sie es gewesen."

An diesem Tage hatte er den Stern gefunden, den man nicht begehrt. — —

Das große Wohlthätigkeitsfest nahte heran.

Ganz Stockholm befand sich in Aufregung; sollte boch für diesen Abend das alte Ritterhaus, die Hochburg der

scheiligten Pairsgeschliechter, dem profanen Publifum die geheiligten Thore öffnen.

Die mächtige Granitfassade des Palastes, der sonst gar mürrisch wie ein verschlafener Riese auf die dunkten Fluten des Mälarsees herniederschaut, verschwamm in einem Meere bläusichen Lichtes — endlose Equipagenreihen wälzten sich heran, und der gaffende Pöbel rieb sich zusrieden die breiten Schultern wund.

In dem weiten Kittersaale, von dessen altersdunkler Decke riesige Königsgestalten in verstaubten Hermelingewänstern und spinnwebüberzogenen Kronen verwundert auf die Brut der neuen Zeit herniederschauten, drängte sich ein buntes, strahlendes Gewimmel im Lichte elektrischer Sonnen.

Augen, so azurn wie der Spiegel der Gletscherseen, Schultern, so weiß wie des Snehättan ewiger Schnee, Haare, so golden wie König Arthurs sieghaftes Saitenspiel!

Und die Männer! Welch prächtige Gestalten! Wie seuchtend ihr Blick, wie eisern ihr Nacken, wie treu und ach! wie schmerzhaft ihr Händedruck!

Zwischen den Violinen vergraben saß der Marchese, sprungbereit, um Martino am Dirigentenpulte abzulösen. — Er bebte nicht. Das Selbstgefühl des römischen Nobile half ihm über jedwede Herzbeklemmung hinveg.

Einer Quverture von Gade folgte ein Brautmarsch, wie ihn die schwedischen Bauerntöchter auf ihren Bergen singen. — Ein raffinierter Griff Martinos! Nach diesen schlichten, getragenen Duraccorden mußten die leichtfüßigen Rhythmen italienischer Musik berauschend wirken.

Und so geschah es.

Freilich, halb gewonnen war die Schlacht bereits in dem Momente, da der junge Feldherr aus dem Orchester emportauchte, um den Kommandostab zu ergreisen.

"Ein römischer Fürst soll es sein!" raunten bie Männer.

"Das schöne goldene Ordensband!" tuschelten die Frauen.

"Die schönen, dunklen Augen," seufzten die Mädechen. — Seine Oper war nur ein Appendig seines Ersfolges.

Dagmar!

In ein Gewoge blendender Spigen gehüllt, das sinnige Auge lächelnd zu ihm aufgeschlagen, betrat sie die Bühne. — Eine Tee, die zur Erde niedergestiegen.

Rauschender Beifall begriißte den Liebling der Stadt; sie verneigte sich dankend, doch ihr Auge wich nicht von seinem Angesicht.

Sie vollendete den Sieg!

Und als er, zum fünftenmale vom Volk gerufen, die heißen Lippen andachtsvoll auf ihren Handschuh drückte, da ward auch des letzten Weibes Herz erbaut. Denn jede nahm den Handkuß als eine Huldigung, die der Frembling ihr persönlich dargebracht.

Urm in Urm schritten sie zum Zuschauerraum hinab, stolz und strahlend beide, von Glückwünschen überschüttet, als wären sie ein Brautpaar.

Nebeneinander durften sie sich niedersetzen, derweil das Konzert seinen Fortgang nahm.

"Vühlen Sie sich glüdlich?" flüfterte er ihr zu.

"So glüdlich," gab sie leise zurück, "daß ich meine Pflichten versäume."

"Welche Pflichten?"

"Hinter der Scene steht mein Schwesterlein, zitternd vor Lampensieber, und ich, ihre Patronesse, bin nicht an ihrer Seite."

"Um Gotteswillen — Sie wollten —"

"Sie sehen ja — ich rühre mich nicht." — Und hinter ihrem Fächer sah sie mit einem Blicke voll bezaubernder Hilfslosigkeit zu ihm empor.

Die lebenden Bilder sollten beginnen.

Ein kurzatmiger Herr erging sich in einem langatmigen Prologe.

Der Marchese fühlte, wie Dagmar zitterte. "Eine Furcht hab' ich," flüsterte sie, "wie ich sie um mich mein Lebtag nicht empfunden."

In welchem Bilde sie mitwirke? Im ersten. — Als was? Sie habe dem König Gustav Wasa im Namen der Patrizier —

In diesem Augenblicke teilte sich der Vorhang. Ein Laut des Staunens hallte durch den Saal. Inmitten eines Massenbildes, das ganz durchslammt war von der farbenstrohen Pracht der Renaissance, stand vor den Stusen eines goldenen Thrones ein süßes, junges Mädel in blauem, turzem Alcidchen, das in seinem kindlichsknappen Zuschnitt sich über vollgewöldten Formen strasste! — Sie hatte den Fuß, über dem am Anöchel ein zierlicher Zwickel hers vorleuchtete, keck gegen die unterste Stuse gestemmt und streckte mit schnippischem Lächeln und erhobenem Näschen

dem König einen Lorbeerkranz entgegen, als wollte sie sagen:

"Bedant' dich für die Chr', Herr König!"

"Ift fie das?" fragte der Marcheje beluftigt.

Dagmar nickte und verbarg das Antlit, das versichämte Freude rosig überstrahlte, hinter dem wehenden Fächer.

Und noch keder hob sich das Näschen, noch lustiger Lugten die Aeuglein unter dem mächtigen Rembrandthute hervor.

"Die sieht gerade nicht aus, als ob sie Lampenfieber hätte," dachte er.

Und als der Vorhang zum drittenmale auseinandersging, da blinzelte sie sogar mit einer kleinen Grimasse zum Publikum hinab, daß alles in Jubel ausbrach.

"Gott sei Dank!" flüsterte Dagmar hinterher, "ich bin fast gestorben um das Kind." — —

Von der Bühne strömte der bunte Schwarm der Mitwirkenden zum Zuschauerraum hinab. — Männlein und Weiblein sollten in ihren Kostümen bleiben, damit es dem Tanze nicht an Farben sehle.

Dagmar eilte dem "Kinde" entgegen, das am Arme des langen Martino, schwaßend wie eine Elster, dahersgetrippelt kam. Als sie die Schwester sah, machte sie ein frommes Gesicht; doch während sie ihr die Stirn zum Kusse bot, lugte sie mit kokettem Schielen zum Marchese hinüber.

Als sie ihm vorgestellt wurde, kopierte sie einen Kinderknir und lächelte dabei schlau und vertraulich zu ihm empor. Und dieses Lächeln kehrte jedesmal wieder, wenn sie bei der Tafel zu ihm hinübersah.

"Was mag sie nur von dir wollen?" dachte der Marchese. Ze scheuer und einsilbiger sie ihm Nede stand, sobald er das Wort an sie richtete, desto verständnisinniger ward ihr Blick. Ein Blick war's, der ihm durch Mark und Bein ging, als hätte sie unter dem Tische seinen Fuß berührt.

Die vier waren beisammen geblieben.

Martino, welcher die Damen als Kavalier zum Balle geleitet hatte, führte das Kind, der Marchese durste an Dagmars Seite sitzen.

Sie war einsilbig, trank Wasser und ließ die Platten unberührt an sich vorübergehen.

Der Marchese fürchtete an ihrer Verstimmung schuld zu sein. Er neigte sich zu ihrem Ohre und sagte ihr ein paar versöhnende Schmeichelworte.

"Lassen Sie mich," erwiderte sie, indem sie herb die Lippen schürzte.

Als der Champagner kam, begann es auch drüben, wo bislang das Kind laut und ausgelassen auf Martino dreingeredet hatte, merkwürdig stille zu werden. Der Kapellsmeister hatte das Kinn in die Hände gestüßt, so daß die langen Spinnensinger über dem Munde eine Wölbung bildeten, und flüsterte durch die Lücken zu seiner Nachbarin hinüber. Von Zeit zu Zeit blitzte ein Strahl spisbissischen Einwerständnisses in ihren Augen — dann wieder sahen sie beide zum Marchese hinüber und wandten, sobald er es bemerkte, schmunzelnd und beschämt wie zwei ertappte Sünder die Gesichter zur Seite.

Eben wollte er hinüberfragen, was sie gegen ihn im Schilde führten, da sah er, wie Dagmar mit einem Scufzer, der fast wie ein Aufschrei klang, das leere Kelchglas erhob und es ihm in wild graziöser Gebärde entgegenhielt.

Ihre Gläser klangen zusammen — ihre Blicke küß= ten sich.

"Füllen Sie — ich will trinken," rief sie und reckte sich.

Wieder neigte er den Mund zu ihrem Ohre:

"Prego, ch' appaghe il cor, vera beatrice," flüsterte er.

"Gin Vers - von wem?"

"So betet Petrarca zur heiligen Jungfrau, so bet' ich zu Ihnen."

Sie lächelte träumerisch und ließ den Rand des Glases an ihren Zähnen klirren.

"Und Sie sagen mir nichts?"

"Ich hab' Ihnen nichts zu fagen!"

"Es genügt Ihnen, daß man zu Ihnen betet?"

Sie schwieg. -

"Sie haben nie die Sehnsucht empfunden, niederzussteigen von Ihrem Altare, Sie Bild ohne Enade, und dem Beter Gewährung auf die siedernden Lippen zu drücken?"

Sie schwieg auch jett, aber sie schauerte zusammen, und ihr Blick glitt zur Schwester hinüber, als ob er dort Hilfe suche.

Seiner bemächtigte sich ein wilder Trotz, wie die Flammen des Champagners ihn erwecken. "Was red' ich

da viel?" murmelte er vor sich hin, "ja, wenn sie ein Weib wäre! Doch sie ist nur eine Heilige!"

Mur!

Der Ball ging zu Ende. Martino hatte ihn schon früher verlassen müssen. — Ohne daß er dem Anscheine nach mehr als schicklich getrunken hatte, war er in einen Zustand vollendeter Sinnlosigkeit hincingeraten.

Seine Augen rollten, seine Haare sträubten sich, er seufzte, er lallte.

"So ist er immer auf den Bällen hier," sagte der Musiker, den der Marchese zu seinem Beistande herbeigeholt hatte, "er kann das Blond nicht vertragen — er betrinkt sich daran."

Alls er in die Garderobe geschafft wurde, waren seine letzten Worte:

"Marchese, die Blonden, die Blonden!" - -

Das Kind trank den ersten Becher der Weltsust in vollen gierigen Zügen, als ob's der setzte gewesen wäre. — Sie tanzte wie eine Besessen. — Im tollsten Gedränge wirbeste stetz wie ein großer bunter Vogel, der in die Liste steigen will, der Kembrandthut, den sie am Vande hinter sich her schleifte.

Dem Marchese warf sie von Zeit zu Zeit einen ihrer tokett-geheimnisvollen Blicke zu, war aber noch immer nicht zu bewegen, ihm Rede zu stehen.

Um vier Uhr gebot Dagmar, die sich bisher bemüht hatte, den Schwarm ihrer Anbeter in gemessene Entsernung zu verweisen, dem Kinde Halt. —

"Wir müssen gehen," sagte sie zu dem Marchese gewandt, der naturgemäß Martinos Stellvertretung übernommen hatte, "ich glaube — der Morgen bricht durch die Fenster."

"Bu Ende alfo," fagte er mit einem Seufzer.

Sie nickte ein paarmal, und als ob sie sich dieses Nickens schäme, wandte sie sich zur Seite und lächelte. — Ein weiches Sich=gehen=lassen, ein verhaltenes Liebebedürfnis schien ihr ganzes Wesen zu durchtränken. —

Er geseitete die Damen zur Garderobe, legte ihnen die seichten Ueberwürfe um die entblößten Schultern und hüllte sich selber fröstelnd in seinen Pelz; denn eine echt nordische Maienkühle drang dem verzärtelten Südländer aus den Vorgemächern entgegen.

Als die drei das hohe Treppenhaus betraten, blieben sie überrascht und geblendet stehen.

Helles Morgentot strahlte ihnen entgegen. Durch die mächtigen Fenster flammten schon purpurne Wolfen mit goldenen Säumen, deren Widerschein das zarte Geäder der Marmorfäulen wie transparent erscheinen ließ; die spiez gelnden Stufen, an deren Seiten rote Azaleen ihre Feuerzeunken streuten und schlankes Palmengezweig seine graziösen Fächer ineinanderschlang, hatten das Ansehen blumenzbestandener Kaskaden, die durch ein Zauberwort zu Stein erstarrt waren. — Die Milchglaskuppeln, welche bronzene Nymphen vom Geländer aus emporhoben, glichen erbleichenzben Monden. Ihr weißes Antlitz schinmerte übernächtig und verschlafen und drohte in dem Meer des Morgenlichts zu versinken.

Eine zauberische Sonnenahnung lag über dem ganzen Bilde.

"Wie traurig," sagte Dagmar, sich leise an den Arm ihres Führers schmiegend, "ein Moment — und alles ist gewesen!"

"Braucht es das?" fragte er, sich schneichterisch zu ihr niederneigend.

"Wie soust?"

"Nosten wir ihn doch aus, den Augenblick des Glückes.
— Fahren wir nicht nach Hause, dem Hause, das mir so grausam seine Pforten verschließt. — Fahren wir hinaus über die See nach Ihrem lieblichen Djurgard, und hören wir im jungen Grün die Finken schlagen."

"Schön wär's," sagte sie, indem sie träumerisch in die Weite schaute, "und im Grase müssen schon die Anemonen blühen. — Ich habe noch nie im Leben eine Extravaganz begangen und möchte doch auch einmal über die Stränge schlagen."

"So haben Sie doch den Mut!"

"Möcht' schon!" — Alber plöglich schrak sie zusammen und beugte sich ängstlich nach der Schwester zurück, die an seinem anderen Arme hing. — Allein die schien nichts gesichen und gehört zu haben, sie hielt das Taschentuch vor den Mund gepreßt und hüstelte.

"Reden wir nicht mehr davon," flüsterte Dagmar, sich zu seinem Ohre emporreckend, "das Kind darf von solchen Dingen nichts wissen."

Das Rind hüftelte noch ftarker.

Alls sie ins Freie hinaustraten, vergoldete der erste Sonnenstrahl die Zinnen des alten Königsschlosses, das auf

seinem Granitfelsen bufter brütend dastand wie ein Wiftinger= held, der am Gestade von wilden Fahrten träumt.

Noch waren die Straßen menschenker, doch auf den blauen Fluten des Mälarses schossen schon tleine, flinke Schaluppen zwischen den Inseln auf und nieder, lange, perlmutterglänzende Furchen hinter sich herziehend; und auf dem "Salzse" kam majestätisch ein mächtiger Dampser daher, hohle Pfisse ausstoßend, die schauerlich über die schweigende Stadt hinrollten.

Auf der "Stromterrasse", jener weltberühmten Konditorci, in welcher die elegante Gesellschaft Stockholms ihren Mittelpunkt sindet, herrschte noch reges Leben. Ob "schon" oder "noch", ließ sich nicht entscheiden. Wahrscheinlich waren es Teilnehmer des Festes, welche sich hier ein zweites Kendezvous gaben. Gläser klirrten, und jubelnde Stimmen hallten dazwischen.

"Wir wollen zu Fuße gehen," sagte Dagmar, "es wäre schad' um jegliche Selunde." — Und ihr Blick heftete sich voll Entzücken auf die weißen Häuserreihen, die in der Ferne rechts und links und überall aus den Bassern emporstiegen, lange zitternde Schraffierungen über die spiegelnde Flut hinziehend.

"Sieh nur, Rind, fieh -"

Alber das Kind hörte nicht. Es hatte die Augen geschlossen und lehnte mit mattem Aufseufzen das Köpschen an des Marchese Schulter.

"Um Gotteswillen — was ist bir?"

Sie schwieg und schleppte sich mit schwankenden Schritten weiter.

"Bist du unwohl?"

Das Kind erwiderte nichts, sondern — snickte sautlos zusammen. Hätte der Marchese die zurte Gestalt nicht in seinen Armen aufgefangen, sie wäre auf das Pflaster niederzgesunken.

Dagmar stieß einen Schrei aus und umklammerte die Ohnmächtige, ihre Lippen, ihre Augen mit angstvollen Küssen bedeckend.

Ein Glüd war's, daß auf der Norrbro kaum fünfzig Schritte entfernt geschlossen Bagen hielten.

Der Marchese winkte den ersten der Reihe herbei und hob das Mädchen auf seinen Armen in das Innere. Dann nannte er dem Antscher rasch die Adresse der Villa, ihm ein Fünskronenstück in die Hand drückend.

Traurig und schweigend war die Fahrt. Dagmar weinte leise und streichelte das Antlitz des Kindes, das auf ihrem Schoße lag.

Der Marchese brach die Stille, der Trostlosen Mut einzusprechen.

"Wie sollt' es Gefahr haben!" sagte er, "sehen Sie doch, die gesunde Röte ihres Angesichtes hat sich nicht für einen Angenblick verändert!"

Und so war es in der That! Seltsam — aber es war so.

Als sie vor der Villa hielten, die im Morgensonnensscheine rötlich zu ihnen niederleuchtete, hob er das Kind wiedernm auf seine Arme.

"Wie — Sie wollen fie hinauftragen — und allein?" rief Dagmar.

Er nickte. "Ich bin start," sagte er mit dem brutalen

Stolze, der auch den feinsinnigsten Mann erfaßt, wenn er Frauen physische Kräfte zeigen fann.

Die blühende Last an seinem Halse schaukelte leise. Er fühlte ihr Herz pochen, heftig, stürmisch pochen, und der heiße Atem, der seine Wange streiste, ging aus und ein wie ein Seufzen.

"Seltfam, feltfam," dachte er bei fich.

Doch auch sein Herz begann zu pochen und pochte noch stärker, als er vernahm, wie Dagmar den Schlüssel im Schlosse zurüchschaappen ließ.

Das Sden, das lang ersehnte, lag offen vor seinen Bliden. —

Zuerst kam eine halbdunkle Halle, die Wände mit Lorbeerkränzen austapeziert, welche über mächtigen Garderobeschränken hingen.

"Hier herein!" fagte Dagmar, eine Thur öffnend.

Ein Duft von eigentümlicher Frische, aus Beilchen, Pfesserminz und frischer Wäsche gemischt, drang ihm ent= gegen.

In der Dämmerung niedergelassener Jasousien sah er zwei weiße Wolken vor sich aufsteigen.

"Hier wollen Sie sie niederlassen," sagte Dagmar, auf die eine der Wollen weisend.

Er that, wie ihm geheißen. — Die Ohnmächtige stieß einen Laut der Erleichterung aus und streckte sich in den Kissen.

Dagmar wies auf eine Seitenthür. — "Aber leise," bat sie, "die Mädchen dürsen von Ihrer Anwesenheit nichts ersahren." Der Marchese trat in einen kleinen Salon, einfach und keusch, wie die Altarnische in einer Dorfkirche. — An den Wänden hingen in großen Stahlstichen die Vilder berühmter Musiker, — an dem einen der Fenster, die ein nebliger Hanch von blaßgelben Spikengardinen bedeckte, stand ein Nähtischen mit einer begonnenen Handarbeit, neben dem Sosa Notenschränke, und in einer Ecke ein Erardscher Flügel, der noch geöffnet war.

Auf dem Notenpult lag der Klavierauszug der — "Nozze del banditto".

Er warf den Pelz ab, setzte sich auf den Drehschemel und drückte in plöglich aufsteigendem Drange die Lippen auf die weiße Klaviatur, die sie so oft mit ihren zarten Fingerspitzen geliebkost hatte. — Dann lehnte er die heiße Stirn gegen das Notenpult und schloß die Augen. In seinen Schläsen siederte es, vor seinen Lidern schossen Blige hin und her. Vergebens bemühte er sich, einen Gedanken zu fassen.

Aus diesem Brüten — wie lange es gedauert, wußte er nicht — erweckte ihn eine Hand, die sich in sanstem Drucke auf seine Schulter legte.

Er fuhr empor. Hinter ihm stand Dagmar und lächelte ihn an.

"Gott sei Dank!" sagte sie, "num ist alles wieder gut. Ein wenig zu fest ist sie geschnürt gewesen, das war alles. Num liegt sie im Schlafe und lächelt. Ich bin so froh, ach, so froh!"

Und sie streckte ihm in freudiger Wallung die nackten Arme entgegen.

Es durchschauerte ihn, - er sentte die Blide ju

Boden. Offenbar hatte sie in ihrer Erregung vergessen, daß sie sich noch in Balltvilette besand. Ihr Hals ersichimmerte in matter, milchiger Weiße, und auf dem blausgeäderten Nacken entflammte in silbernen Lichtern ein zarter Flaum, sobald ein Sonnenstrahl darüber hinsuhr.

Sie sah seine Bewegung und errötete, wiewohl sie sie nicht zu deuten verstand.

"Aber nun gehen Sie rasch, mein Freund," bat sie in steigender Angst. "Die Uhr ist halb sechs — wenn meine Mädchen erwachen!"

Er nicte ein paarmal, aber rührte fich nicht.

"Hier ist Ihr Hut — eilen Sie — und den Pelz helf' ich Ihnen anziehen."

Er sieß mit sich geschehen, was sie wollte. Er war wie im Rausche.

Und dann plöglich schrak sie zusammen und eilte ans Fenster.

"Heiliger Gott!" rief sie, "Sie können ja nicht fort. Inzwischen sind drüben die Läden geöffnet. Die Bäckerfrausteht vor der Thür und schaut herüber. Um meinen Rufwär' es geschehen!"

Er hatte ein unbestimmtes Gefühl, als ob ein Dzean von Clück seine Wogen über ihn ergösse.

"So darf ich also bleiben?"

"Sie dürfen nicht — Sie müffen!"

Er schlüpfte eilends aus dem Pelze, warf ihn über den Klavierschenel und setzte sich darauf, die Hände auf dem Schoß haltend wie ein Kind, das aus der Mutter Hand sein Schicksal erwartet.

Sie sah es und lachte bellommen. "Was fang' ich nun mit Ihnen an?" sagte sie darauf.

"Sie setzen sich in die Sofa-Ecke und lassen uns plaudern."

Sie that, als ob sie vor sich hinsänne. "Warten Sie nur," sagte sie mit einem Versuch, unbefangen zu erscheinen, "ich weiß etwas — ich mache uns Kaffee."

"Bravo!"

"Pst!" — Und darauf schlich sie auf Zehenspitzen ins Schlafzimmer. Nach etlichen Sekunden kam sie wieder, eine Tablette mit einer kleinen, kupfernen Kassemaschine tragend.

Da — im Vorübergehen fiel ihr Blick zufällig in den Spiegel. Ein Zucken ging durch die ganze Gestalt. Die Tablette klirrte, fast wäre sie zu Boden gestürzt.

"O Gott," hauchte sie, "ich bin ja — — " Die Tablette sank auf den Tisch, und die Hände, die sie gehalten, preßten sich in qualvoller Scham vor das erglühende Angesicht. — Für einen Augenblick — dann sprang sie zum Fenster, ergriff ein Spißentlichlein, das neben dem Nähzeng lag, und schulg mit hastiger Bewegung das dichte Gewebe um Schultern und Busen.

Und darauf warf sie sich in die Sofa-Ece und nagte mit den Zähnen die Unterlippe.

Er erhob sich leise von seinem Sitze und ließ sich in den Fautenil zu ihrer Seite niedersinken.

Schwüles, herzbedrückendes Schweigen breitete sich über das Gemach. Nichts war zu hören, als beider rasches Atmen, das in wechselnden Stößen durch die Stille hallte.

"Dagmar!"

"Was wollen Sie?" — Sie wagte nicht, das Ange zu ihm zu erheben.

"Sind Sie mir boje?"

Und jetzt sah sie ihn an — sah ihn an mit einem Blicke, der ihn bis ins Junerste erbeben machte. — Jungsfräuliche Schen — Flehen um Schonung — und grenzenslose Sichshingeben — alles das lag in dem langen liebserfüllten Blicke.

Er umtlammerte die Lehne des Sessels, sonst wär' er vor ihr niedergesunken. Und er wollte stark sein, — um ihret=, um seinetwillen.

Wiederum Schweigen. —

Dann, mit einem letten, unglücklichen Versuch, die Unbefangene zu spielen, fragte sie: "Wann werden Sie reisen?" Ihre Stimme klang heiser.

"Wann Sie mich schiden!"

"Alljo heute!"

"Hente, — Dagmar — hente?"

Sie biß sich auf die Lippen, wie um Thränen zu versbeißen, und nickte.

"Muß es fein?"

"Es muß sein!" — — —

"Dagmar?"

"Mun?"

"Sie find mir noch eine Antwort schuldig!"

"Ich?" Sie fuhr zusammen.

"Haben Sie vergessen, was ich Sie heute fragte?"

"Ja!"

"Dagmar, genügt es Ihnen, daß man zu Ihnen — betet?" —

Und nun fant er doch auf die Aniee.

"Dagmar, — hier lieg' ich vor dir, andächtig und ergebungsvoll — — wie ich so — — noch vor keinem Weibe gelegen. Was Sie — was du — über mich bestimmst, wird gut sein. Aber einmal neig' dich zu mir nieder — berühre einmal mit deinen Lippen meine Stirn — mehr verlang' ich nicht — — wirklich nicht. — Ich müßte verzweiseln, wenn ich so — von dannen ginge." —

Und als keine Antwort erfolgte, sank er zusammen und schlug die Hände vors Angesicht. Er erschien sich wie einer, der beim jüngken Gericht zur Hölle wandern muß.

"O — Sie sind nicht — Fleisch und Blut," stöhnte er, "Sie sind kein Weib, Dagmar!"

Da plöglich fühlte er eine weiche Hand auf seinem Haupte, fühlte, wie ein heißer Odem seine Wange streifte, hörte ein Flüstern, leis wie ein Windhauch, dicht an seinem Ohr.

"D, ich bin ein Weib, mein Freund — ein schwaches und liebebedürftiges Weib. — Ich gesteh' es Ihnen in dieser Stunde, da es über mich gekommen ist, daß ich mich anklammern möchte an Ihre Brust — und weinen an Ihrem Halse — und Sie nie, nie wieder von mir lassen!" —

"Dagmar!"

"Nühren Sie sich nicht — ich fleh' Sie an bei allem, was Ihnen heilig — und hören Sie mich zu Ende. Schon manche Versuchung ist in meinem Leben an mich herangetreten, und ich — ich will schamlos genug sein, es Ihnen zu gestehen: mein Auge hat wohlgefällig auf dem Bersucher geruht. Und ich hab' mir gesagt: du bist jung, und deine Seele ist gartlich - sei die Seine. - Aber dann hab' ich meine Schwester angesehen - das Kind, das erft vor kurzem zur Jungfrau ward — habe den wirren Lockentopf an meine Brust gedrückt und habe gesagt: um ihretwillen mahre dich! - Fällst du, dann reißt du sie mit - und es ist nicht auszudenken, wie tief sie in den fürch= terlichen Abarund sinken könnte, denn sie ist wild und leicht= finnig und von heißen Sinnen, obwohl — so hoff' ich noch alles schlummert in ihr. — — Um ihretwillen bin ich rein geblieben bis auf den heutigen Tag und habe all die Zärtlichkeit, die mein Wesen von mir fordert, ihr zu eigen gegeben. - Und in dieser Stunde, da die größte von allen Versuchungen an mich herantritt, da ich mich selbst nicht kenne vor lauter Liebe und Liebessehnsucht . . . da ich gang wehrlos bin vor Ihnen, in dieser Stunde fleh' ich Sie an: Schone mich - schone mich um dieses reinen Kindes willen! . . . Entweihe nicht das Haus, in dem es ichläft! . . . Sorge, daß ich nicht schuldbewußt erröte, wenn es mir beim Erwachen in die Augen schaut . . . Geh, mein Freund - und bein Weg foll gesegnet sein für immerbar!"

Und weinend füßte sie ihn auf die Stirn . . .

Er erhob sich . . . Jeder Blutstropfen war aus seinem Angesicht gewichen.

Stumm langte er nach seinem Pelze. Als er bereit war, wies er fragend nach der Straße hinaus.

Sie winkte. "Geh, es ist besser so," hieß dieser Wink.

Und er ging.

Alls er die Hausflur durchschritt, glaubte er in jedem Angenblick ihre Stimme zu hören, die ihn zurückrieß. — Aber die Stimme schwieg. — Da, in dem Momente, da er die Thür hinter sich ins Schloß warf, vernahm er — vernahm ein leises, halbersticktes Kichern, das wie Hegensgelächter hinter ihm herhallte.

Dasfelbe rätselhafte Kichern, das ihn bei jenem ersten Besuche zum Sitterthor geleitet hatte; nur der Hohn hatte damals gesehlt.

Was war das? Begann die Erinnerung leibhaftig in seinem Hirn zu spuken? Zog der Wahn in seine Sinne ein? — —

In halber Betändung wanderte er die Straßen entlang, bis er sich plöglich dem Stromparterre gegenüber fand.

Mechanisch trat er näher. Er fühlte dunkel das Berlangen, sich in einen Winkel zu setzen und still vor sich hinzuträumen.

Lautes Gelächter drang ihm entgegen. Un einem langen Tische saß eine Schar halbtrunkener Zecher in Frack und weißer Binde, darunter — Martino.

So dumpf war sein Hirn, daß er sich nicht einmal wunderte, ihn hier zu finden.

Der lange Martino aber sprang jauchzend empor, ergriff ihn am Aermel und zog ihn in eine Ece. Sein hasgeres, weingerötetes Gesicht verzerrte sich zu einem chnischen Grinsen.

"Nun, Euer Herrlichkeit," flüsterte er. "Was für 'nen Lohn bekomme ich nun? — Ich hab's der Kleinen ein= gegeben. — Und gut gespielt hat sie, ich möchte Gist drauf nehmen. Corpo di Bacco, ein gelehriges Früchtchen!"

Wie ein Blitsftrahl fuhr es auf des Marchese Haupt herab:

Das Kind, auf dessen Reinheit und Unschuld sie schwester dem sie in Liebe sich ganz ergeben, es hatte die Schwester — verraten!

"Na — und ist's gelungen?"

Mit einer Gebärde des Efels schob er den Kuppler zur Seite und eilte ins Freie. Biel fehlte nicht, so hätte er ihn auf der Stelle gezüchtigt.

Als er am Gestade des Sees stand, über dem der Morgenhimmel in bläusicher Helle sich wölbte, da faltete er die Hände und blickte empor.

Seit er den Stern im Fallen gesehen, war er ihm nur noch höher gestiegen.

Was weiter geschah, weiß ich nicht; doch erzählte man mir jüngst, daß Dagmar, die, seit die Schwester ihr weggelaufen, noch einsamer lebt, ihr Engagement gekündigt habe, da sie, wie es heißt, ihren Ausenthalt im Süden zu nehmen gedenke.

Man munkelt allerhand von einer geheimnisvollen Korrespondenz, doch weiß man nichts Genaues. —

Und nun fragen Sie mich, was diese lange Geschichte eigentlich soll, da sie weder für noch gegen meine These spricht?

Meine verehrteste Freundin, man begehrt die Sterne, ja wohl; allein man begehrt sie — zum Weibe. —

## Der verwandelte Sächer.

Sie sind träumerisch, sind zerstreut — Sie trällern eine Mclodic leise vor sich hin. Noch einmal, wenn ich bitten darf!

"Um stillen Berd - jur Winterzeit!"

Ich danke, ich weiß genug. Daher also hatten Sie gestern in der Oper keinen Blick für Ihren gehorsamsten Diener? Unser blondlodiger Walther Stolzing hat's Ihnen angethan.

Schauen Sie rasch in den Spiegel — dieses Erröten kleidet Sie wunderbar. Doch daß gerade ein Held des hohen e es ist, der es hervorzauberte, das will mir nicht gefallen!

Warum ich in so spöttischem Tone von den Tenoristen rede, fragen Sie? D, verkennen Sie mich nicht!

Ich bin auf der Stelle bereit, jedem Tenorsänger zu bescheinigen, daß ich ihn persönlich als die höchste Blüte der Männlichkeit, einen gewissermaßen aus der Allgemeinheit herausdestillierten Idealmann anerkenne.

Ich scherze nicht — wahrhaftig! Ich will's Ihnen beweisen — naturwissenschaftlich — echt Nordan'sch. Hören Sie zu:

Das vornehmlichste Attribut des männlichen Geschlechtes — wir können das beim Menschen sowohl wie im gesamten Tierreich bevbachten — ist die Gesallsucht.

Der Mann, weit mehr als das Weib, will gefallen und muß gefallen. Der Trieb der Arterhaltung bringt es mit sich, daß ein jeder im Wettkampse um die Gunst des Weibes die Palme für sich zu erringen strebt.

Die Gunst des Weibes ift die Achse, um welche das Weltenrad sich dreht. Um ihretwillen hat sich die Natur mit ihren leuchtendsten Farben geschmückt, um ihretwillen ertöut die Stimme alles Lebendigen in holden Harmonien, und um ihretwillen ist der Niesenkampf entbrannt, der erst erlöschen wird, wenn die Welt zur Anhe des Eises erstarrt.

Wundern Sie sich nicht. Das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Bei Darwin und Häckel steht's geschrieben.

Alles Schöne in der Natur ift ein Spiel der männslichen Gefallsucht — und vieles Furchtbare ist es auch. Diese Gefallsucht, durch welche im Tierreich — ich könnte ebenso gut auch auf das Pslauzenreich exemplisizieren, doch das würde zu weit führen — das männliche Wesen sich seinem tünftigen Gesponse bemerkbar zu machen und seine Mitsbewerber zu verdrängen sucht, äußert sich in drei Eigenschaften: erstens Farbenglanz, zweitens Gesangstunst, drittens Kampsesmut.

Vom Paradiesvogel bis zum Pavian und bis zum Husarenlieutenant sehen wir das ervig Männliche in herr=

lichster Farbenpracht erstrahlen, während das Weibehen in der Bescheidenheit seines inneren Wertes daneben versichwindet.

Von der Cikade bis zum Auerhahn und zum Troubas dour macht sich das Männchen durch mehr oder minder wohllautenden Gesang bemerkbar, während das Weibchen sich in selbstbewußtes Schweigen hillt.

Dom wilden Wasserkäfer bis zum brünstigen Hirschen und zum göttergleichen Achill werden um des Weibes Besitz die fürchterlichsten Kämpse gesührt, während dieses ruhig daneben sitzt und abwartet, wer von den Kämpsenden übrig bleibt. Hinterher läßt es sich dann von Homer und Offensbach noch ansingen. —

Wie meinen Sie? Der Hunger, nicht die Liebe, sei die Haupttriebseder zu dem ewigen Kanpfe in der Natur? Sie haben recht, ganz recht. — Allein wenn eines Tages die Liebe aufhörte, so würde ein jedes Geschöpf sich fragen: "Wozu soll ich dieses lumpige Leben noch leben?" Und falls es nun nicht im stande ist, sich durch Schreiben pessimisstischer Bücher die Zeit zu vertreiben, so muß es jedem Dant wissen, der sich die Mühe nimmt, es aufzusressen. Der Kampf wäre mithin aus der Welt geschafft. — —

Das geschilderte Verhältnis zwischen Mann und Weib gilt so weit, als wir unwerfälschem Naturwalten gegenüberstehen; erst in unserer verrotteten Hyperkultur scheint es sich umzudrehen. Wo die Gheschließung Schwierigkeit macht und drüben die Gesahr nahe liegt, als alte Jungser zu sterben, da beginnt das Werben des Weibes um den Mann, da legt man Not auf, da schmickt man sich mit Tournüre oder Chignon und sernt durch Verhüllen sich enthüllen,

da spielt man das Gebet der Jungfrau, da lernt man sogar sechten, wie das Beispiel der Pariser Damen beweist.

Doch kehren wir zur Natur und zum werbenden Mannwesen zurück! Von den drei Eigenschaften, durch die man
die Gunst des Weibes gewinnt, wurde dem Einzelnen meistens nur eine zu teil — in seltenen Fällen schenkte ihm
eine verschwenderische Laune der Natur deren zwei, wie das
Beispiel des Huserenlieutenants beweist.

Nun denken Sie sich aber einmal einen Mann, dem sämtliche drei als Wassen im Kampfe der Liebe mitgegeben wurden! Die Weiberherzen müssen ihm in Legionen zussliegen, die Zisser seiner Erfolge muß eine schwindelerregende sein, in Berlin allein vielleicht mehr als tausend und drei.

Und ein solches Phänomen, in der ganzen Natur- und Menschengeschichte einzig dastehend, ist der Tenor.

Schon an Farbenpracht kunnt ihm keiner gleich. Wer von uns anderen Männern darf es wagen, sich in silberner Rüstung, wie sie die Schwanenritter tragen, von den Frauen bewundern zu lassen? Wer soust noch darf in wattierten, rosaseidenen — doch schweig still, mein Herze!

An Gesangstunst — na, das versteht sich von selbst; — und was den Kampfesmut anbetrifft, so — bitte, lächeln Sie nicht, meine Freundin! — kein Bayard, kein Cid hat so viel Heldenthaten aufzuweisen, wie er! Endet der erbitterte Kampf, den er allabendlich mit seinen Nebenbuhlern führt — dieselben pflegen Bariton zu singen und schwarze Tricots zu tragen — nicht immer mit der moralischen Niederlage der letzteren, auch wenn er, der Edle, dabei elendiglich zu Grunde geht? Erduldet er nicht selbst den Flammentod mit dem größten Bergnügen, meistens sogar im Treivierteltakt?

So — und nachdem ich diesen letzten Trumps außegespielt habe, werden Sie hossentlich nicht mehr zweiseln, daß wir in dem Tenoristen in der That den Idealmann verstörpert sinden, und sollte er selbst von dem seinem Beruse verbrieften Privilegium: angeborener Dummheit froh zu sein, einen mehr als polizeilich erlaubten Gebrauch machen. Doch diese Dummheit mag gerade als ein Attribut des Idealsmannes gelten.

Was aber leider diesem idealen Manne gänzlich zu mangeln pslegt, das ist der Sinn für ideale Liebe; und wehe der seraphisch gestimmten Franenseele, die in dem Menschen wiederzussinden meint, was der Sänger in so zarten Tönen versprach! Psinche mag froh sein, wenn sie sich noch mit versengten Flügeln aus dem Bereiche des Lichtes rettet, das ihr angezündet ward!

Da muß ich Ihnen boch gleich eine kleine Geschichte erzählen, die Geschichte eines Fächers, die hier hinein paßt und zudem einen denkwürdigen Auhang zu Ovids Meta-morphosen bildet!

Eine der Frauen, für die ich von alters her schwärme, ist Frau Lilly X. X. — bitte, strengen Sie sich nicht an, Sie kennen sie nicht — die Gattin eines westfällischen Eisensindustriellen, welcher den preiswürdigen Einfall gehabt hatte, sich mit Hinterlassung einer halben Million in ein besseres Jenseits zu entsernen. — Sein Tod war die erste Liebenswürdigleit seines Lebens. — Frau Lilly kam nach Berlin in die große Welt wie eine verwunschene Prinzessin, die bislang in einem Rauchsang gesessen. Sie brachte die Geswohnheit mit, über ihre Arme zu hauchen, als wolle sie noch immer Kohlenständschen entsernen. Im übrigen war sie

rein, rein bis in die geheimsten Winkel ihres Herzens. — — Ein scharmantes, Meines Persönchen mit schmalen, weißen Händen, größen, sehnstücktigen, blauen Augen und einem dunkelbrannen Strudeltopf.

Sie saß und wartete auf die — Liebe.

Wir alle machten ihr den Hof, aber wir waren ihr nicht gut genug. Wir seien allzu leichte Ware, meinte sie, nur unsere Ansprüche wögen schwer.

"Er soll mein Schickal werden, wie ich das seine," sagte sie mir einmal mit schwermütigem Augenaufschlag, "aber er muß die Kraft haben, zu entsagen, wie ich sie haben werde." — Sie seufzte tief auf.

Ich auch. — Und darauf lachte der eine den an=

Zu derselben Zeit begab es sich, daß ein berühmter Sänger zu einem kurzen Gastspiel in Berlin erschien. Die ganze Frauenwelt jubelte ihm entgegen und zitterte doch vor ihm; denn die Glorie wisdester Don-Juan-Romantik umgab seine Gestalt, und nimmer noch, hieß es, hätte ein Beib dem Sturmlauf seines Werbens widerstanden. — Man kennt das wonnige Grausen, mit welchem eine überreizte Frauenphantasie dem Erscheinen eines solchen Messias entgegenträumt, man weiß, wie austeckend dieses Fieber wirkt.

Auch Frau Lilly ward von dem allgemeinen Rausch ergriffen, und sie noch hestiger als die anderen, denn in ihrer Seele vereinigte sich die leise Sehnsucht des liebebedürftigen Weibes mit den furchtsamen Schauern des neugierigen Kindes.

Wonnetrunken kam sie aus der Oper zurück, wo sie ihn

in all seiner Herrlichkeit, von Jauchzen empfangen, mit Lorbeer überschüttet, zum erstenmal erblickt hatte.

Zwei Tage darauf erhielt sie von einer Freundin, die ein glänzendes Haus machte, ein Einladungskärtchen, welches neben der lithographierten Formel in einer Ecke die mit Bleisfeder gekrißelten Worte trug: "Er wird da sein."

Sie hüsste die wogende Brust in einen Frühlingshauch von Spiken, sie nestelte mit zitternder Hand die duftigsten Nosen in das widerspenstige Gesock. Hold und verschüchtert wie ein Nigentind, das zum erstenmal die oberirdische Herrlichkeit erschaut, betrat sie den Ballsaal.

Er war noch nicht gekommen. Man fürchtete sogar, er werde im letten Momente absagen lassen. Männer wie er können sich das erlauben. — Atemlos harrend saß sie da — und so die anderen alle.

Gegen 1/211 Uhr ging ein frendiges Beben durch den Saal. Aus dem Borzimmer war Kunde gekommen. — Die Tsiir öffnete sich. — Er war es! Sein müder Blick überflog nachlässig den Saal, die Wirtin zu suchen, die er kaum kannte. Sine byronische Locke siel düster dräuend auf seine durchfurchte Stirn. — Ein leiser exotischer Dust ging von ihm aus.

"Er ist es — er ist mein Schickfal," slüsterte Fran Lilly und senkte den feuchten Blick in ihren Schoß; denn sie konnte seinen Anblick kaum ertragen.

Er verschwand nach einem der einsamen Gemächer. Es verlohnte sich nicht für ihn, die Zeit mit Konversation zu vergenden.

Eine Weile später hieß es: "Er wird singen." "D, Gott," seufzte Frau Lilly, "wie werd' ich das ertragen?"

Er erschien wieder auf der Bildfläche. Seine bläulich behandschuhte Hand glitt nervöß über die Schläfen, wobei die düstere Locke tiefer auf die Brauen herabsank. Offenbarkopierte er Rubinstein.

Er begann. Es war die Tostische Wimmerarie: "Vorrei morir", die er gewählt hatte, dieselbe, durch welche Mierzwinski später so reiche Triumphe erntete. — Eine Welt unendlichen Leides strömte aus seinem Munde. Die Töne drangen auf die Nerven der Weiber, wie die Geißeln, mit welchen die Flagellanten in wollisstigem Schmerze sich peitschten. In ihnen lag der wilde Aufschrei des Glücksheichenden — der letzte Hauch des selig Sterbenden lag in ihnen. — Auf der Stirn des Sängers stand der Jammer Laokoons geschrieben. Sein umflortes Auge suchte im Saale umher, als müßte es sich an etwas anklammern, bevor es brach. — Und siehe da! es blieb auf Frau Lillys lieblichem Figürchen haften.

Ein heißer Schauer fuhr ihr den Wirbel hinab.

"Vorrei morir", wiederholte sie traumverloren. Ihr Auge hatte den Heiland erschaut — nun konnte sie sterben.

Ms es zur Tafel ging, kam die Wirtin des Hauses zu ihr heran, und mit der Rührung der Wohlthäterin ihre Hand drückend, flüsterte sie ihr zu: "Bedanke dich, Listy, du wirst zu seiner Linken sigen."

Ich führte sie. Es war kein Genuß, das kann ich Sie versichern; denn ich blieb heute Luft für sie. — Ihr Auge verschlang jede seiner Mienen, sie zehrte von dem Windshauch, den seine Aermel hervorbrachten.

Er zog die Handschuhe aus und warf sie nachlässig in ein leeres Kristallglas. Ein Panzer von Diamanten funkelte

an seiner langen, mattgelben Hand. Zwischen den Fingern saßen kleine Puderrestchen, die er liebevoll auf der Hautfläche verrieb.

Er war einsilbig. — Das sind große Männer immer. Dann und wann warf er der Wirtin ein Kompliment zu, wie man einem Hündchen ein Knöchelchen zuwirft. Sie nagte glückselig daran.

Frau Lilly geruhte er zu übersehen.

Desto eifriger beschäftigte er sich mit seinem Teller. Die Hummerpastete hatte seinen vollen Beifall, — von dem Lammrücken nahm er zweimal, — bei dem Anblick der Forellen flog ein erster Schimmer der Freude über sein dissteres Antlit, — und die Poularden gewannen ihn vollends dem Leben wieder. Dazwischen goß er den alten Chambertin in Strömen hinab.

Endlich siel ein milderer Blick auch auf Frau Lilly. "Hatte mein Lied Ihren Beifall?" fragte er sie mit der Miene eines Mannes, der die Lösung des Welträtsels beabsichtigt.

"D— wie kaun ich Ihnen danken?" stammelte sie. "Danken Sie mir nicht," siel er ihr ins Wort, die Hand vertraulich auf ihren Arm legend — ich war nun bereits anderthalb Jahre mit ihr bestreundet und hatte mir eine solche Geste noch nie erlauben dürsen — "Sie waren es, die mich begeisterte, und wenn ein Hall meines innersten Empfindens in meinem Gesange nachzitterte, so habe ich es Ihnen zu danken." Er sprach es ruhig und geläusig, wie man etwas Auswendiggelerntes hersagt.

Ich überließ nun Frau Lilly ihrem Schickfal. Sie hatte den Sänger zu fesseln gewußt; denn nach der Tasel Sudermann, Im Zwielicht.

zog er sie in eine dämmerige Nische, wo er wohl eine halbe Stunde mit ihr planderte.

Bald darauf und lange vor Schluß des Festes brach er auf.

"Wahrscheinlich hat er noch in etlichen Boudoirs zu thun," raunte ein bissiger Freund mir zu, als er ihn im Vorzimmer verschwinden sah.

Um anderen Vormittag ließ Frau Lilly mich rufen und erzählte mir glücktrahlend, was in der Nische vorgegangen.

Sie hatte eine merkwürdige Seelenharmonie zwischen ihr und dem Sänger entdeckt. In der Auffassung der Liebe als Schickal war er durchaus ihrer Ansicht gewesen, und die Theorie des Entsagens gar hatte er womöglich noch strenger ausgebildet, als sie selber.

Ich dachte mir mein Teil, hütete mich aber, es auszusprechen. D, hätte ich nur nicht so feinfühlig sein wollen!

Das Ende vom Liede war gewesen, daß er vor lauter Begeisterung ihren Fächer, mit dem er gerade spielte, in die Tasche gesteckt und nicht mehr hatte herausgeben wollen.

"Was nun thun?" fragte sie in scheinbarer Hilflosig= feit, während die Freude über den an ihr verübten Naub ihr verräterisch aus den Augen sprühte.

"Das Beste wird sein," meinte ich halb im Scherze, "Sie schreiben ihm, daß er Ihnen das corpus delicti persönlich wiedergebe."

Sie ergliihte bis in den Nacken hinein. Der Gedanke war ihr augenscheinlich nicht mehr neu.

Gleich darauf verabschiedete sie mich. Als ich sie später einmal nach dem Fächer fragte, wurde sie verlegen und wich der Antwort aus. Wohl zwei Monate vergingen, ehe ich das rätselhafte Ereignis erfuhr, welches der Aermsten manche Stunde friedlichen Schlafes gekostet hatte.

Der Gedante, daß sie den Fächer wieder haben müßte um jeden Preis, war ihr fortan nicht mehr aus dem verliebten Köpfchen gewichen. Selbst ihre gefränkte Frauenwürde führte die Sophistin ins Feld, um von sich selber die Erlaubnis zu einem Stelldichein zu erbetteln. Endlich faßte sie einen heroischen Entschluß und schrieb ihm in sein Hotel folgende Zeilen:

## "Mein Herr!

Ich bitte Sie, mir mein Eigentum zurückzugeben. Zu diesem Zwecke werde ich Sie am Sonnabend um 12 Uhr in dem linken Oberlichtsaale des Museums erwarten.

Liffy X."

Sie sehen hieraus, wie naiv sie noch war! Einen Mann, wie ihn, nach dem Museum hinzubestellen, wo die Backsische und die Studenten sich ihre Rendezvous geben!

Halb betäubt vor Angst saß sie zur bestimmten Frist auf dem Rundsofa in der Mitte des Saales und starrte nach der Thür.

Er ließ wohl eine Viertelstunde auf sich warten; doch das gehörte sich so. Endlich erschien er, in einen kostbaren Viberpelz gehüllt, ein blauseidenes Cachenez vor dem Munde. Er sah unwirsch aus und schien es eilig zu haben.

Sein Blick glitt durch den Saal und blieb zweifelnd auf ihr haften. Er mußte kurzsichtig sein, denn er sigierte hinterher noch zwei andere Damen; und wäre sie ihm nicht mit einem schwachen Lächeln zu hilfe gekommen, er wäre vielleicht an ihr vorübergegangen.

Nun trat er mild lächelnd auf sie zu und ergriff ihre Hand.

"Mein geliebtes Kind!" fagte er.

Die Kniee wankten ihr vor Schreck und Scham. Wo nahm er das Recht her zu solcher Anrede?

Darauf sah er sie wieder mit jenem seltsam prüfenden, zweiselnden Blicke von der Seite an, wie jemand thut, der einen anderen in seinem Gedächtnis unterzubringen sucht.

"Es war etwas dunkel," sagte er dann leise, fast zärt= lich, wie um diesen Blid zu entschuldigen.

Sie sah erstaunt zu ihm empor. "Ja, es war etwas dunkel in der Nische," entgegnete sie verschäunt.

Er lächelte. Sie verstand das Lächeln nicht; aber es lag etwas darin, das sie erröten machte. —

"D, ich war gliidlich!" sagte er dann und driickte ihr verständnisinnig die Hand.

Sie war aufgestanden; er aber setzte sich dicht vor ihr auf dem Ledersofa nieder und — streckte die Beine aus.

Diese Bewegung erinnerte sie an ihren verstorbenen Gemahl. Es sag in der That etwas von der Ungeniertheit eines Shemannes darin. Ihr wurde sehr unbehaglich zu Mute, und sie errötete aufs neue.

Und wiederum sah sie seinen priifenden Blick auf sich gerichtet. Diesmal schüttelte er sogar den Kopf.

"Ist das heiß hier," sagte er dann, knüpfte den Pelz auf und zog die Handschuhe ab. Dabei siel ihm einer von seinen Brillantringen zur Erde.

Er bückte sich phlegmatisch.

"Den darf ich nicht verlieren," sagte er, "er ift ein

teures Andenken von der Fürstin . . . . Gr hielt inne und lächelte eitel.

Sie erschrak. Unmöglich! Sie mußte sich verhört haben. Er drehte den Ring langsam an den Gelenken himmter und beängelte auch die anderen.

"Sehen Sie diesen hier —" sagte er. Sie untersbrach ihn hastig; vielleicht hätte sie sonst ein interessantes Seitenstiick zu der Karl Moorschen Erzählung von den vier Ringen zu hören bekommen.

"Rennen Sie unsere Galerie bereits?" fragte fie.

"Nein," erwiderte er und hiest die Hand vor den Mund, wie um ein Gähnen zu unterdrücken.

"Es ist mir tief schmerzlich, meine teuerste Frau," fuhr er nachlässig fort; aber was ihm tief schmerzlich war, sollte sie nie ersahren, denn plötzlich hielt er inne und griff mit der Hand nach seiner Kehle, wobei zwei gurgelnde Töne zum Vorschein kamen.

"D — ich bin wieder belegt," sagte er dann, "und heute soll ich singen. Dieser Temperaturwechsel — ich muß machen, daß ich fortkomme, sonst werde ich stockheiser."

Darauf erhob er sich und langte mit seiner Nechten in die weite Tasche seines Pelzes, aus welcher er einen weißen, vierectigen Karton hervorzog, der mit einer rosassidenen Schnur umwunden war. Einen Augenblick zögerte er — noch einmal jener zweiselnde Blick, — dann, wie sich zu raschem Entschlusse aufrassend, slüsterte er mit vielsagendem Lächeln:

"Und hier ist, was Sie wünschten."

Mechanisch nahm sie das Päckchen an sich. Sie wagte kann mehr sich zu rühren, so unheimlich war ihr zu Mute.

Er ergriff zum Abschied ihre Hand.

"Wie gern möchte ich Sie auf die Stirn füffen, mein geliebtes Kind," flüsterte er.

"Um Gotteswillen!" schrie sie auf.

"Aber es sind Leute da," fuhr er mit ruhigem Lächeln fort. "Auf Wiederschen heut in der Oper — nicht wahr?" Damit eilte er hinaus.

Wie versteinert starrte sie ihm nach. "Warum behandelte er mich so?" stammelte sie. Wie gern hätte sie sich beglückt gefühlt, aber das Weinen war ihr nah!

Vollends betänbt schlich sie nach Hause.

\*

Dort öffnete sie das Rästchen.

Berauschender Blumenduft stieg daraus empor. Obenauf siel ihr ein Zettel ins Auge, auf dem die Worte standen:

"Ewige Erinnerung an die Stunde des Glücks."

Und unter dem Zettel, auf dunkelvoten Kosen gebettet, lag statt des Fächers — — ein Hausschlüssel.

## La donna è mobile.

Warum sind Sie so entrüstet, liebe Freundin? Ueber das wetterwendische kleine Fräulein, das seit gestern abend in aller Leute Munde ist?

Ich gebe ja zu, am Tage vor der Hochzeit, da Huster bereits den Braten spickte und der Champagner schon auf dem Eise stand, mit einem anderen davonzusausausen, — es ist ein starkes Stück. Aber Philosophen dürsen sich nie ereifern.

Und schließlich — that sie nicht wohl daran, die liebe Kleine?

Ihr Berlobter, freilich, der hat nun das Nachsehen — aber warum tönte auch alle Welt von seinem Lobe wieder?

Warum hieß er auch der schöne Martin? — Welcher Frau von Rasse — um Ihren beliebten Ausdruck zu gestrauchen — muß es für die Dauer nicht unerträglich werden, ein Männerantlit von tadelloser Regelmäßigkeit vor sich zu sehen? — Nicht der kleinste Höcker auf der Nase, nicht das leiseste Fältchen, das nicht im Schönheitskoder stände — ich bitte Sie, wer kann das aushalten? Er war zu schön, und das war sein Verderben.

Und dann bedenken Sie: dieses erdrückende Uebermaß seiner Tugenden! Ein solcher Adonis und nicht im mindesken von den Weibern verdorben! Keine Spur von Schlingelshaftigkeit im Wesen! Nie gewillt, sie zu maltraitieren! Der reinsken hingebendsken Liebe fähig! Ohne jeden Flecken, jede Pikanterie in seiner Vergangenheit. Sie werden mir zusgestehen, daß für viele Ihres Geschlechtes, welche die sosgenannten "gefährlichen" Männer zu schähen wissen, diese Vorzüge ebenso viele Mängel bedeuten.

Da war ein solches maurais sujet. wie der gräfliche Entführer, ein ganz anderer Held! Ich bitte Sie, wer kann dem Siegerlächeln eines Mannes widerstehen, dessen Pfad mit zerbrochenen Eheringen gepflastert ist, und der eine halbe Million unbezahlter Ehrenschulden aufzuweisen hat? —

Und dann vor allen Dingen; La donna è mobile. Ich weiß ja, Sie bestreiten die Wahrheit dieses Sakes und halten ihn für eine plumpe Fabel, welche die Herren der Schöpfung erfunden haben, um ihre eigene Flatterhaftigkeit zu vertuschen. Ich geb' es zu: Männlein und Weiblein haben einander nichts vorzuwerfen. - Aber ein Unterschied existiert doch. Der Mann wandelt sich in seinen Reigungen mit vollem Bewußtsein, er macht sich Gründe oder wenigstens Scheingründe zurecht und kämpft die Kollision des "Für" und "Wider" redlich durch — wenn auch freilich nur zu oft in gröblich egoistischem Sinne! Die Frauen hingegen! Run, ich will die alte Mär' von ihrer Logit= losigteit nicht wieder aufwärmen, - Sie selbst, scharffinniaste aller Freundinnen, beweisen ja leuchtend, wie anfechtbar sie ift, - jedenfalls aber ist es das lleberwiegen unbewußter Mächte im Frauengemüt, jene rätselhafte innige Verwandt= schaft mit dem Naturleben, welche sie häusig zu so naivem, rapidem und unerklärlichem Wechseln ihrer Gefühle und Neigungen versührt. Und das — tropdem das Weib von der Natur zur Treue prädestiniert ist, wie ich Ihnen gerne zugeben will.

Sie fragen, warum ich so nachdentlich vor mich hin-schmungle?

Mir fällt hierbei eine Frau ein, der ich gestern auf der Straße begegnete, und die mir einen Blick voll tiefster Dankbarkeit zuwarf, dafür — daß ich sie nicht grüßte.

Sie sinden das seltsam. Ja, ich muß Ihnen die Sache doch erzählen! Sie hat ihre psychologisch interessante Seite. Allso:

Ich hatte in einem der letzten Sommer einige Wochen am Rhein zugebracht und befand mich auf der Heimreise nach Verlin. Da ich mich in Frankfurt mit dem Schaffner gut zu stellen gewußt hatte, war ich in meinem Compé allein geblieben. Nicht auf lange.

Auf der Station Elm, einem entzückend gelegenen Reste Frankens, öffnete er mit bedauerndem Achselzucken die Thür, und herein stieg eine dichtverschleierte, elegante Dame mit üppigen, noch jngendlichen Formen. Sie drückte das Taschentuch, das sie zusammengeballt in der Hand hielt, für einen Moment gegen die Stirn und wandte sich dann wieder zum Perron hinaus, von wo aus eine artige Auzahl von Handgepäckstücken, ein Sonnenschirm, ein Regenschirm, eine juchtensederne Necessairetasche, ein gestickes Reisessssen, eine getigerte Plüschbecke und dergleichen ihr zugereicht wurden.

Dann folgte ein dunkelbärtiger Herr, dem Unschein nach

in der Mitte der Dreißiger, der höflich vor mir den Hut lüftete und sich dann neben ihr niederließ.

Eine Beile saßen sie schweigend nebeneinander. Er hatte ihre Hand gesaßt und schaute still vor sich nieder. Sie desgleichen; nur erschütterte von Zeit zu Zeit eine zuchende Bewegung — wie ein thränenloses Schluchzen — ihren Körper.

Sie brach zuerst das Schweigen. "Wie lange sind wir noch beisammen?" fragte sie. Es war eine saufte, leis ver= schleierte Stimme, deren Klang dem Ohre schmeichelte.

"Noch fünfunddreißig Minuten," sagte er, nach der Uhr sehend.

"D mein Gott!" sprach sie schmerzlich vor sich hin.

"Du bist abends mit Dunkelwerden in Berlin," sagte er nach etlichem Schweigen.

"Und wann kommst du nach Zürich?" fragte sie.

"Morgen früh," antwortete er. "Ja, und dann liegen wieder hundert Meilen zwischen uns."

Sie preßte seine Hand fester. "Aber du schreibst mir oft, nicht wahr?"

Er nictte.

"Icden anderen Tag, wie bisher?" fuhr sie fort.

"Gewiß, mein Weib," erwiderte er leise und innig. "Wär's anders möglich? Und du antwortest dann sofort, wie bisher. Auch von den Kindern schreib mir viel, du weißt, wie sehr mein Herz an ihnen hängt."

"Du Guter!" preßte sie leise hervor, sich an ihn schmiegend. Ihr ganzer Körper erzitterte bei seiner Be-rührung, und langsam sant ihr Kopf an seine Schulter in trauter, selbstvergessender Hingebung.

Und wieder saßen sie schweigend da, ganz ineinander versenft.

Auf mich, den Zuschauer, achteten sie nicht. Wie sollten sie auch? Wenn zweien Gatten die Trennungsstunde schlägt, gibt's teinen Tritten nicht auf der Welt. Zudem war ich augenscheinlich so sehr in meinen Roman versenkt, — es war das Neueste und Großartigste von Guy de Maupassant, wie mir der fliegende Buchhändler auf dem Frankfurter Bahnhof versichert hatte, — daß von meiner Anteilenahme ummöglich etwas zu fürchten war.

Und nun schlug sie den Schleier zurück. Ein volles, aber blasses Gesicht mit einem interessanten Fältchen der Ermüdung ward darunter sichtbar. Die Augen, die sehr schwarz sein schwichtbar, waren vom Weinen gerötet, die Lider geschwollen.

Urme Fran! - -

Dann begannen sie wieder zu reden. Es war ein trauliches, inniges Geplauder, von dem ich leider — leider nur abgerissene Worte verstehen konnte; aber jedes dieser Worte war so, als ob ein übervolles Herz seinen ganzen Liebesschwall hineinpressen wollte.

Und nun pfiff der Zug. Die grotesken Türme der alten Bischofstadt Fulda wurden hinter dem Coupésenster sichtbar.

Da brach sie in lautes Weinen aus, und während der Zug-hielt, klammerte sie sich mit zuckenden Händen an seinem Halse sest und stieß Laute voll wahmwizigen Schmerzes aus.

Er sprach tröstend und beruhigend auf sie ein; aber auch ihm, dem starken Manne, standen die Thränen in den Augen. Dann versuchte er mit sanster Gewalt sich von ihr 103 zu machen. Es war die höchste Zeit, denn die Schaffner begannen schon die Thüren zu schließen.

"Leb' wohl," sagte er mit zuckenden Lippen und sprang auf den Perron hinaus; die Thür schlug ins Schloß, und fast in demselben Momente setzte der Zug sich in Bewegung.

Sie schaute ihm nicht mehr nach. Es schien, als ob die Kräfte ihr versagten. Zusammengekauert saß sie in einer Ede und weinte leise vor sich hin.

Ich hielt es für unzart, sie irgendwie zu stören, und las mich nun wirklich in meinen Guy de Maupassant hinein, wiewohl die Lettern ansangs vor meinen Augen allerhand Reigentänze aufführten.

Da, als — eine Stunde später — der Zug in Vebra hielt, hörte ich plötzlich ihre verschleierte Stimme in sanster Bitte sagen: "Ach, mein Herr, verzeihen Sie, mir ist nicht ganz wohl; darf ich Sie bitten, mir ein Glas Wasser zu besorgen?"

So wurden wir miteinander bekannt; und wiederum eine Stunde später war es mir wirklich gelungen, sie ihren schwazen Gedanken zu entreißen. Sie hörte meinem Schwazen mit etlicher Teilnahme zu, und von Zeit zu Zeit glitt sogar ein Lächeln über ihr Angesicht. Ja, noch mehr! Sie wurde selber mitteilsam und erzählte mir unter anderem, daß sie sich in Hondervous gegeben, und daß er sie bis nach Fulda begleitet habe, um dann sofort-nach Zürich zurückzukehren. Allerhand Geschäfte hielten ihn leider an die Schweiz gesesselt, während sie selber gezwungen sei, in Berlin zu leben.

"Wohnen Sie auch in Berlin?" fügte sie fragend

hinzu, während der Ausdruck einer plöglichen Sorge in ihren Zügen aufflackerte. Und als ich die Frage bejahte, suhr sie merklich zusammen.

Von nun an wurde sie einsilbiger, und eine Weise später sagte sie mir, daß sie sich müde fühle und versuchen wolle, ein wenig zu schlasen.

Und sie schlief wirklich, schlief mit kurzen Unterbrechungen volle fünf Stunden lang.

Die kleinen, zierlich beschuhten Füßchen gegen den jensseitigen Sitz gestemmt, den Kopf weit in die Kissen zurücksgelehnt, so saß sie da. Der üppige Busen hob und sentte sich in tiesen, regelmäßigen Atemzügen, und von Zeit zu Zeit slog ein nervöses Zucken über ihr Angesicht.

In Halle bekamen wir zwei neue Passagiere — sie ließ sich nur wenig durch dieselben stören und schlief weiter; erst kurz vor dem Ende der Fahrt wachte sie endgültig auf.

"Ah, wir sind ja bald da," rief sie, zum Fenster hin= ausblickend. Die Ruhe schien ihr wohlgethan zu haben. Ein rosiger Hauch lag auf ihren Wangen, und ein leises Lächeln spielte um ihren Mundwinkel. Mit vieler Lebhaf= tigkeit machte sie sich daran, ihre Siebensachen zusammen= zuraffen, und je mehr wir uns der Stadt näherten, desto erwartungsvoller wurden ihre Mienen, desto heller leuchtete ihr Lächeln auf. Sie schien die Zeit nicht mehr erwarten zu können, bis wir in die Bahnhofshalle einfuhren, guckte alle Angenblicke zum Fenster hinaus, stand auf und seste sich wieder.

Endlich waren wir da.

"Gott sei Dank," sagte sie vergnügt und reckte sich ein wenig, wie man zu thun pflegt, wenn geheime Angst

und freudige Erwartung vereint einem das Herz be-

"Darf ich Ihnen vielleicht beim Beforgen der Droschke behilflich sein?" fragte ich.

"Ich danke Ihnen vielmals," sagte sie rasch mit verwirrtem Lächeln, "aber mein Mann erwartet mich."

Da, als wäre eine Feuersbrunft auf ihren Wangen entzündet, flammte ihr Angesicht in glühender Schamröte auf, sie starrte mich wie versteinert an und griff zweimal mit den Händen in die Luft, als wolle sie das entslohene Wort mit Gewalt zurücholen.

"O mein Gott!" sagte sie dann, sich mit der flachen Hand vor die Stirn schlagend, und brach in demselben Augenblick in lautes, frampshaftes Schluchzen aus.

"Um Gotteswillen, gnädige Frau," raunte ich ihr zu; aber sie hörte mich nicht.

Und nun wurden die Thüren aufgeriffen.

"Rosa, Rosa," riefen mehrere Stimmen. "Da bist du ja!"

Vor dem Coupé standen mehrere Damen, alte, auch junge, auch ein Herr mit zwei Kindern an der Hand.

Und — noch immer schluchzend — sank sie in seine

Dann einige Monate später in einer Gesellschaft — — Ach, da kommt die Lampe!

## Das römische Bad.

Wie? Man hat Sie verläftert, ärmste Frau?... Was hat man denn gesagt? Sie seien mit einem Herrn im Theater gewesen? Sie haben ihm erlaubt, Sie in Ihrem Wagen heimzugeseiten?... Aber, ich bitte Sie, hat man denn nicht recht?... Wenn ich nicht irre, war ich selber jener Herr... Wollen Sie Ihren teuern Freundinnen verwehren, Blutzeugen der Wahrheit zu sein?...

Die pikanten Schlußfolgerungen sind es, die Sie empören? — Sagen Sie mir eine einzige Harmlosigkeit auf der Welt, aus welcher man nicht pikante Schlüsse zöge, und ich will mich Ihrer Empörung anschließen . . .

Vorgestern, als wir bei Z.'s zusammen waren, erstandte ich mir beim Abschiede die gewiß unverdächtige Besmerkung, daß Sie ein wenig blaß aussähen, und daß ein Spaziergang im Tiergarten zur Mittagszeit Ihnen gut thun würde. Frau Meyer beobachtete uns, und wenn ich auch das verständnisinnige Lächeln, das auf dem Antlit dieser Dame erblühte, nicht bemerkt hätte, so würde ich doch darauf

schwören können, daß sie heute erzählt, wir hätten heimlich ein Rendezvous verabredet . . . Daß ich, wie wir miteinsander stehen, einsach hätte sagen können: wissen Sie was? ich werde Sie abholen kommen; daß ich Sie überdieß zu jeder Tagesstunde in vollendeter Einsamkeit zwischen Ihren vier Pfählen genießen kann — notabene, wenn Sie mich empfangen wollen, — daran denkt man nicht.

Bitte, bitte, ereifern Sie sich nicht! Ob wir in Berlin oder in Abdera wohnen? fragen Sie. Ob wir den Staub des Schildbürgertums niemals von unseren Füßen schütteln können? — Nein, das können wir nicht. Abderiten bleiben wir, oder vielmehr, wir werden es in dem Angenblicke, in welchem wir das Einladungskärtchen, das uns Herr und Frau Meyer übersenden, nicht abweisen und dasselbe etliche Wochen später durch ein ähnliches erwidern. — Dadurch räumen wir Herrn Meyer — und noch mehr der Frau Meyer — also Leuten, die ums nie etwas angingen und nie etwas angehen werden — das Recht ein, über unseren Handlungen zu Gericht zu siehen. Wir werden Stlaven des Hauen des Hauen des Dauses Meyer.

Freilich, auch Demokrit war ja ein Bürger von Abstera; aber wie ich Demokrit kenne, hat er sich ein Halbshundert Formulare lithographieren lassen, worin in den schönst geschweisten Lettern geschrieben stand, daß er zu seinem unendlichen Leidwesen verhindert sei, der an ihn gütigst ergangenen Einladung zum — das Datum wird später ausgesiillt — Folge zu leisten, — auf gut Griechisch: "Bleibt mir drei Schritt vom Leibe!"

Sie haben recht, das darf sich nur Demokrit er- lauben; wir anderen aber stürzen uns kopfüber in jene

Henchels und Lästeranstalt, die man Gesellschaft neunt, sie, die unsere Talente erstickt, unseren Charakter verflacht und — wenn sie's gut mit uns meint — unsere Eitelkeit großspäppelt.

Eine solche Gesellschaft, ob sie in Berlin oder in Juowrazlaw sich bildet, ist ihrer Natur nach kleinstädtisch angelegt, und nur die Erscheinungsformen dieser Kleinstädterei sind hier und dort verschieden.

Ob Frau Meyer sich hier nußgroße Brillanten in die Ohren hängt, ob sie sich dort mit der Brosche schmückt, die sie als Zugabe zu einem illustrierten Familienjournal ershalten hat, ob sie ihre Freundinnen zu einem "sive o' elock tea" oder zum Kassec mit frischen Wasseln bei sich sieht, ob die Spizen der Litteratur und der Kunst oder ein paar zitternde Referendare mit benzindustigen Handschuhen bei ihr verkehren, ob sie über Schopenhauer und Gun de Maupassant oder über die Marlitt und Gregor Samarow zu schwazen weiß, es bleibt sich alles ganz egal: der Geist, der in dieser Frau sebt, ist hier und dort der gleiche; sie versteht nie und nimmer von ihrer werten Persönlichkeit zu abstrahieren, urteilt stets aus der Enge ihrer zufälligen Ersfahrungen heraus und ordnet sich willig jeder Willsürsordnung unter, die gerade an der Mode ist.

Der geistige Horizont sei hier und dort ein versschiedener, sagen Sie. Ganz recht. Doch was hilft unserer Frau Meyer — ich meine der großstädtischen — die Weite ihres Horizontes, wenn ihr Auge nur die Fähigkeit besitzt, das Farbenschreiende, das kleinlich sich Vordrängende, das zufällig in den Weg Geworfene zu erkennen, für alles übrige aber mit Vlindheit geschlagen ist?

Sie steht dicht an dem Strom der Weltgeschichte. Ganz recht. Aber was schöpft sie daraus? — Anetdoten!

Sie trinkt an den ersten Quellen sitterarischen und tünstlerischen Schaffens. — Ganz recht. — Aber was thut sie in den Premièren, den Ausstellungen, die sie nie versjämmt? Sie stellt sich selber aus.

Sie steht im Bertehr mit den bedeutenoften Männern der Zeit. . . . Gang recht. - Aber als mas betrachtet fie sie? Alls Salonzierden. Sie kennt ihre kleinen Schwächen gang genau, sie hat beobachtet, mit welcher Eitelkeit jener geniale Maler vor dem Spiegel seine Krawatte gurechtrudte, fie weiß zu erzählen, wie dieser greise Gelehrte, deffen Ruhm die Welt durchhallt, nach dem Champagner ein heimliches Schläfchen machte, fie hat all' die gepfefferten Frivolitäten aufgefangen, welche jener sinnig zarte Boet in Weinlaune um sich streute. Da lob' ich mir mein kleines Coufinchen in der Proving. Die fennt all' diese Herren von befferer Seite. Sie hat das große Bild des Malers in einem schönen Holzschnitt bewundert, sie hat das Schaffen des Gelehrten nach einer auten Biographie ihres Journals ahnen gelernt, sie hat den Poeten in seinen keuschesten Em= pfindungen belauscht.

Alber das hat ja Frau Meyer alles auch, sagen Sie. D, noch mehr, viel mehr! Das Original jenes Holzschnittes hängt in ihrem eigenen Salon, und über die Bücher des Gelehrten und des Dichters kann sie selber Bücher reden — aber nur, um zum Schlusse hinzuzufügen: "Und der das geschassen, ist mein Freund. — Beweis: Mein letztes Diner."

Ja, unsere Frau Meyer ist eine echte, rechte Schildbürgerin. Sie sieht trot ihres weiten Horizontes nicht über ihre Nase hinweg, ihr Geist ist ein Speicher pikanter Historchen, ihr Herz ein Altar der Gnade, doch ihre Zunge ein Guillotinemesser.

Sie lachen. . . . Nein, nein, ich spreche im Ernst. — Meine These ist: "Wo Geselligkeit herrscht, da ist auch Abdera!" Denken wir uns drei, vier, fünf, sechs solcher Frau Meyer, die zwischen dem Leipziger Plat und dem botanischen Garten wohnen, zu einem geselligen Kreise vereint, so entsteht eine Kleinstadt in optima forma; ein Kirchturmgeist schwebt darüber, der wert wäre, der Genius der Tucheler Heide zu sein.

Aber eines haben wir Abberiten der Größstadt vor denen des Provinznestes voraus. Wir können uns unsere Kreise wählen, und wenn uns der eine nicht mehr gefällt, siedeln wir in einen anderen über. Auch ist die Kontrolle, mit der man uns beglückt, nicht gar so scharf, die Schlinge, welche uns die guten Freunde um den Hals legen, kann nicht so enge zugezogen werden. Frau Meyer hat mehr mit ihrer Toilette, ihren Vergnügungen zu thun, als ihre Namensschwester in der Kleinstadt, auch arbeitet ihre Junge nicht gar so unbarmherzig, weil, weil — ja, wie drück ich das aus? — weil gestern ein kleines, zierliches Villet durch einen eiligen Voten abgegeben wurde, zu einer Stunde, da Herr Meyer . . . na, kurz und gut, sie kennt Womente der Milde, weil sie sich von den Grazien noch nicht verslassen sühlt.

Aber Frau Meyer in der Kleinstadt! Bor der gibt es tein Entrinnen! Tugend und Borniertheit, das sind

die beiden Reiser, aus denen sie ihre Megärengeißel zusammenflicht. . . . Lon den Zuständen, die da herrschen,
tönnen Sie sich wohl kaum eine Vorstellung machen, und
damit Sie sich ein wenig trösten, will ich Ihnen eine kleine
lustige Geschichte erzählen, die viel zu unglaublich ist, als
daß sie ersunden sein könnte. — Hören Sie zu:

Dablowo ist ein kleines Nest irgendwo im Osten und besitzt eine Kirche, ein Rentamt, drei Kaufläden, die zusgleich Branntweinschenken sind, und einen gemeinsamen Platzum Wäschetrocknen.

Auf dem Kirchturme steht ein einbeiniger Wetterhahn, vor dem Kentamt ist das Treppengesänder abgerissen, in den Schausenstern der Läden paradieren je zwei urnenartige Glasgefäße mit Fruchtbonbons und Lakrizenholz — in einem sogar ein staubiger Zuckerhut mit einer Gnirsande von Kaltpfeisen ringsum — und auf dem Trockenplatz wurde im Winter vor zwei Jahren ein erfrorener Handwerksburschgefunden. — Mehr an Dablowoer Merkwürdigkeiten aufstwählen, würde mir schwer fallen.

Die Honoratioren bestehen aus dem Pfarrer, dem Rentmeister, dem Amtsrichter und zweien der Gastwirte, — der dritte wurde wegen seiner geheimen Leidenschaft fürs Pferdestehlen in Acht und Bann gethan — und seitdem Dablowd Eisenbahn erhalten hat, kamen noch dazu der Stationsvorsteher und der Bahnmeister.

Diese Honoratioren waren einig darin, daß sie als die edelste Blüte der Menschheit geschaffen worden, und daß jenseits des Gemeindewaldes die eigentliche Welt aufhöre. Der Pfarrer seinerseits, ein kleines vertrochnetes Männkein,

mit einer Tabafsnase und der Stimme eines weinenden Kindes, hielt alles, was außerhalb seines Kirchspiels ge-legen war, für einen ungeheuren, schwarzen Sündenpfuhl und hatte außerdem nur noch eine Ueberzeugung, nämlich, daß Homer die Präpositionen seiner Sprache nur deshalb in Anwendung gebracht habe, damit er, der Pfarrer Lewenthan, dreitausend Jahre später einen Kommentar dazu schreibe.

Seine Gattin war eine Eingeborene von Dablowo, die er sich vor fünfunddreißig Jahren heimgeholt hatte. Sie besaß eine eigentümliche Art, mit dem Schürzenzipfel unter der Nase vorbeizuwischen und dabei die dümmsten Fragen zu thun. Ihr schönster Charakterzug war das himbeersgelee, von dem sie im Spätsommer ihren Freundinnen je ein Töpfchen zu verehren pflegte.

Sie hatte eine Cousine, Fräulein Leontine Wijotkh, eine Jungfrau jenseits der Dreißiger, welche Put machte und eine Leihbibliothek hielt. Sie behauptete stets, die neuesten litterarischen Erscheinungen auf Lager zu haben und nach den neuesten Pariser Modellen zu arbeiten. Letzteres konnte die Dablowoer Damenwelt aus naheliegenden Grünzden nicht kontrollieren; aber wenn die Mode mit der litterarischen Produktion gleichen Schritt hielt, so mußte sie seit dem Jahre 1837 still gestanden haben — aus diesem Jahre nämlich stammte das Nesthäkken ihrer Bibliothek, die neueste Ausgabe von Karoline Pichlers ausgewählten Romanen. Diese alte Schachtel — ich meine nicht Karoline Pichler; gegen Kolleginnen soll man hösslich sein — hatte die gesährlichste Zunge in dem ganzen Neste. Sie sagte ihren Freundinnen alle nur deukbaren Schandthaten nach,

besaß aber nichtsdestoweniger das Privileg, bei ihnen der Reihe nach Abendbrot zu essen. — Um sich an den Nichts-würdigkeiten der anderen zu weiden, gab man sich selber gutwillig preis, denn man wußte wohl, daß Fräulein Leontine zu viel Gerechtigkeitssinn besaß, um Ausnahmen zu machen.

Fräulein Leontine war es auch, welche höchlich gemißbilligt hatte, daß der Amtsrichter Krause, ein behäbiger, breitschulteriger Junggeselle, der den Eindruck machte, als müßte man ihm ein Stücklein Seife schenken, sich plötlich einer Jugendliebe erinnerte, die er vor so und so viel Jahren in der Universitätsstadt besessen hatte, rasch einen vierwöchentlichen Urlaub nahm und nach Ablauf dieser Frist mit einem hilbschen, runden Weibchen heimstam, welches zwar nicht seine Jugendgeliebte, aber doch wenigstens deren Tochter war. Man bleibt gern in der Verwandtschaft.

Es zeugt für den schönen Charakter von Fräudein Leontine, daß sie sofort ihre eigenen Träume zu Grabe trug und der jungen Frau ihre glühendste Freundschaft entgegenbrachte. "Denn Jugend muß zusammenhalten," sagte sie.

Frau Käthe, ein lebensluftig-harmloses Weltkind, fühlte sich nicht wenig einsam in dem traurigen Neste, und da die Hauptstadt der Provinz mit der Bahn in wenigen Stunden zu erreichen war, so schlüpfte sie in der ersten Zeit ihrer Ehe gar manches Mal auf eine Stippvisite zu ihrer Mutter hinüber.

Herr Krause fand alsdann niemand, der ihm abends die Pautoffeln brachte und zwei Stunden später das Licht auslöschte — ein Sybaritentum, dem sich sein an Ent-

behrungen gewöhntes Junggesellenherz nur allzu gern hingab — er fing an, die Besuche seiner Frau mit scheesen Augen anzusehen, und ging schließlich so weit aus seinem Phlegma heraus, um sie ihr ganz zu verbieten. — Frau Käthe war nicht träge im Ersinnen von allersei Vorwänden, und da nichts fruchten zu wollen schien, schaffte sie sich einen kleinen Schnupfen an, der nur durch ein römisches Vad, wie man es in der Hauptstadt erhielt, beseitigt werden konnte. — Allein ihr Gatte huldigte in der Therapie der entgegengesesten Ansicht. Er erklärte, daß er ein grundfählicher Feind jeglichen Badens sei und nicht dulden werde, daß sie ihre Gesundheit gänzlich ruiniere.

Frau Käthe vergoß bittere Thränen, aber sie fügte sich. Da geschah es, daß ihr Thrann aufs Land hinaus mußte, einen Lokaltermin abzuhalten, der voraussichtlich

zwei Tage in Anspruch nahm.

Frau Käthe war rasch entschlossen, die Zeit nutsbringend zu verwerten. Kaum war der Wagen ihres Gatten hinter den Pappeln der Chaussee verschwunden, als sie ihren Handkoffer packte und zur Bahn hincilte; denn der Zug kam in der nächsten Viertelstunde vorbei.

Auf dem Perron ging mit Gendarmenschritten Fräulein Leontine auf und nieder. Der Bogel auf ihrem Hute nickte verheißungsvoll, und ihre rotgeäderte Nasenspiße hob und senkte sich leise. Sie hatte die Witterung.

Frau Käthe suchte ihr rasch in ein Coupé zu entsschlüpfen, aber sie stürzte ihr nach und klopfte energisch an das Glassenster.

"Wohin, meine Teuerste, wohin?"

"Nach der Stadt," erwiderte Frau Käthe mit schuldbewußtem Erröten und machte sich im Junern des Coupés zu schaffen.

"Was wollen Sie da? Wic?"

"Ein römisches Bad nehmen — ich habe den Schnupfen," erwiderte Frau Käthe, der in der Eile keine neue Notlüge einfiel; doch gleichzeitig besam sie sich auf die Kämpfe, die sie mit ihrem Gatten durchgemacht hatte, und ängstlich fügte sie hinzu: "Aber bitte, sagen Sie niemand etwas davon, mein Mann könnte es erfahren und —"

In diesem Augenblick seizte der Zug sich in Bewegung. Gedankenvoll schaute Fräulein Leontine ihr nach. "Die kleine Person will immer was Apartes haben," meditierte sie. "Unsereins heilt den Schnupsen, indem er sich eine Flasche Salmiakspritus unter die Nase hält; sie nuß nach der Stadt sahren und — — was heißt das übrigens, "römisches Bad"? Ich kenne allerhand Bäder, Seebäder, Flußbäder, Gisen=, Salz= und Kamillenbäder, kalte und warme Bäder. Die Rentmeisterin hat ihr Kleines sogar in Rotwein gebadet, obgleich ich das für einen himmelsschreinden Luxus halte, aber ein römisches Bad, ein römisches — —"

Eine Stunde später zerbrach sich ganz Dablowo den Kopf darüber, welche Art von Bad ein römisches Bad wohl sein möge. In der "Preußischen Krone" gerieten zwei Parteien heftig aneinander, von denen die eine Rom sir einen Badeort erklärte, während die andere es bestritt.

Endlich fiel ein Licht in diese Finsternis — und welch ein Licht!

Fräusein Leontine war nach dem Pfarrhof geeist und hatte ihrer Consine das merkwürdige Faktum mitgeteilt. Nach längerem Ratschlagen hatte die Pfarrerin sich in das Studierzimmer ihres Mannes begeben, der heute, wie seit 35 Jahren, Präpositionen aus dem Homer heraussiebte.

Leontine legte das Ohr ans Schlüsselloch und lauschte, aber sie hörte nichts weiter, als eine Menge abgerissener Fremdwörter, die sie nicht verstand. Das war man an dem "überstudierten" Pfarrer so gewohnt. Dann vernahm sie, wie er in ein Lachen ausbrach und mit seiner weiner-lichen Stimme sagte: "Heute? Warum soll es das heute nicht auch geben? . . . In den großen Städten sind Laster zu Hause, von denen deine Ginfalt — Gott möge sie dir erhalten! — sich nichts träumen läßt. Sie gleichen jenem Gomorrha, welches der Herr in seinem Born — — "

Ekliche Minuten später kam die Pfarrerin mit einem dicken Buche in der Hand ins Zimmer zurückgestürzt. Ihr Anklit war bleich vor Schreck und Entsehen.

"Jesus, Jesus, wer hätte das von dem jungen Wesen gedacht," schrie sie, die Hände faltend.

"Was hat sie gethan? Was hat sie gethan?" rief Leontine, und ihre Augen funkelten.

Darauf sesten die Frauen sich nebeneinander auf dem Sofa nieder, stüsterten, schlugen die Hände über dem Kopf zusammen und studierten eifrig in dem Buche, welches die Pfarrerin aus dem Studierzimmer ihres Mannes mitgebracht hatte. Sodann ließ man sich zur Feier des Tages einen extra starten Kaffee machen und aß Butterzwiedack mit Honig dazu, und während man janumernd über die Schlechtigs

keit der Welt zu Gericht saß, leckte man sich vergnüglich den Honig von den Lippen.

Eine Stunde später nahm Fräulein Leontine das dicke Buch unter den Arm und machte mit ihm eine Tournec durch den Ort, von der sie innig befriedigt gegen Mitter=nacht heimkehrte.

Alls Frau Käthe folgenden Tags das Coupé verließ, sah sie in einem Winkel des Perrons zwei Mägde stehen, welche kicherten und mit den Fingern auf sie zeigten.

Sie schämte sich und dachte: "das ift die Strafe!"

Eine Weise später sah sie den Rentmeister in seiner Flausjacke mit seinen langen Schmierstiefeln auf sich zustommen. Ein vierschrötiger, aber gutmütiger Geselle, der jammervoll unter dem Pantossel stand.

Alls er sie bemerkte, stellte er sich gegen einen Pappelsbaum und wischte sich die Stiefel im Grase des Chausseczgrabens ab.

"Guten Morgen, Herr Nentmeister," rief sie ihm fröhlich zu.

Er hörte nicht.

"Sind Sie heute blind und taub dazu, Herr Rent= meister?" sagte sie und tippte ihn auf den Arm.

Da drehte er sich um, sah sie von oben bis unten an, genau so, wie es seine Frau zu machen pflegte, und ging seiner Wege.

Starr vor Schreck schaute Frau Käthe ihm nach. "Er muß etwas mit meinem Manne vorgehabt haben," tröstete sie sich, aber das Wasser stand ihr in den Augen.

Gleich darauf sah sie Fräulein Leontine mit der Wirtin

der "Preußischen Krone" am Fenster stehen und ihr ent= gegenschauen.

Sie griffte freundlich und wollte an sie herantreten, "Guten Tag" zu sagen, aber die beiden Frauen dankten ihr nicht, sondern drehten ihr langsam und verächtlich den Nücken zu.

Ganz betäubt schlich sie nach Hause und brach dort in bittere Thränen aus.

Um Mittagszeit brachte der Hausknecht der "Preußischen Krone" einen versiegelten Brief, der an ihren Gatten adressiert war.

Sie hatte nicht iibel Lust, ihn zu öffnen, aber sie bezwang sich und legte ihn auf seinen Schreibtisch.

Gegen vier Uhr abends kam er heim, müde und staubsbedeckt. Frau Käthe lag auf dem Sofa und hatte Kopfsweh. Vor lauter Gewissensbissen wagte sie kaum, ihm einen Kuß zu geben.

Er öffnete den Brief, und kaum hatte er die ersten Zeilen gelesen, als er in ein zorniges Grunzen ausbrach.

"Käthe, was hast du angerichtet?" Er stand vor ihrem Sofa, wie Othello vor dem Bette Desdemonas, kann minder schwarz als er.

Da fing sie bitterlich zu schluchzen an und versprach, es nie wieder thun zu wollen.

"Was ?"

"In die Stadt fahren, ohne daß du's weißt."

"Und weiter haft du nichts gethan?"

"Was follt' ich denn fonft noch gethan haben?"

"Hier lies mal." Er warf ihr den Brief zu. Darin ftand:

### "Geehrter Herr!

Dem Bunsche des Herrn Kentmeisters und der ansderen Herren vom Préférencetisch folgend, muß ich Sie zu meinem größten Leidwesen bitten, mich in Zukunft nicht mehr mit Ihren Besuchen beehren zu wollen. Gleichersweise ist es nach dem, was Ihre Frau Gemahlin gethan, unseren Frauen ummöglich, den Verkehr mit derselben fortzusehen.

#### Uchtungsvoll

Der Wirt zur "Preußischen Krone"."

Frau Käthe rang die Hände, der Amtsrichter aber ließ sich nicht aus der Fassung bringen, er griff nach seiner Müße und begab sich direkt in das Gastzimmer.

Dort saßen Wirt und Nentmeister und ein paar andere Gäste in schwerem Ernste bei einander. — Das dicke Buch, das dem Studierzimmer des Pfarrers entstammte, lag mitten unter ihnen.

Der Amtsrichter ließ sich sein Stammseidel geben, als ob nichts geschehen wäre, setzte sich dem verlegen lächelnden Rentmeister gerade gegenüber und sagte:

"Du — was für'n verrücktes Zeug hat deine Fran wieder ausgeheckt?"

"Meine Frau — wie?"

"Was bedeutet denn der Wisch, den mir der Wirt in deinem Auftrage zugeschickt hat?"

"Du weißt also noch nichts?" "Ne, — ich weiß gar nischt." "Nimm mal dieses Buch und ließ." — Der Amts= richter drehte es ein paarmal um seine Achse und fand auf dem Nücken in Goldpressung die ominösen Worte "A — Blig= röhre".

"Wo das Zeichen liegt," fagte der Rentmeister.

"Was hat meine Frau mit —"

"Lies nur!"

Die angemerkte Seite enthielt den Artikel "Bad"; darin waren mit Bleistift folgende Zeilen unterstrichen: "Schon die alten Schriftsteller berichten, daß in den römischen Bädern die Frauen mit den Männern zusanmen badeten. Dadurch wurden sie bald zu Stätten der Unzucht und der Schwelgerei, in welchen Laster aller Arten heimisch waren. Besonders seitdem Caracalla? — — "

"Na ja — und?"

"Und der Pfarrer hat gesagt, daß es da heute noch genau so zuginge."

"Und - und?"

"Und — ja, erfahren mußt du es doch einmal, armer Kerl — deine Frau ist gestern in so einem römischen Bade gewesen." —

Was sich hierauf ereignete, darüber gehen die Nachrichten auseinander. Gewiß ist nur, daß der Band "A — Blitz-röhre" dem Rentmeister an den Kopf flog, gleich wie ein Blitz aus gewitterschwangerem Himmel.

Ein halbes Jahr später wurde der Amtsrichter auf seinen dringenden Wunsch in eine größere Stadt versest; dort soll sich auch seine Abneigung gegen das Baden allsgemach gelegt haben.

\* \*

Sie lachen, verehrteste Frau. — Ihr Trübsinn ist versscheucht. Was sagen Sie? Ich hätte wider meine eigene These gesprochen? Sie meinen, weil eine Analogie zwischen unserem geistigen Niveau hier und dem jenes Nestes un= möglich sei?

D — römische Bäder kennt man hier; aber fragen Sie nur Herrn Meyer, was "Idealismus", fragen Sie nur Frau Meyer, was "Entbehren" ist!

# Sie fächeft.

Sie täuschen nuch nicht, liebe Freundin, Sie haben Kummer gehabt. Sagt es mir nicht das Zuden, das um Ihre Mundwinkel spielt? Les' ich es nicht in Ihren ge-röteten Augen?

Sie haben Chloral genommen, sagen Sie mir. — Das gibt rote Augen, da haben Sie recht. — Aber was brauchen Sie Chloral zu nehmen, Sie, die Sie sich sonst stets Ihres gesunden Schlases rühmten?

Sie sind erkannt, also zwingen Sie sich lieber nicht, mir ein heiteres Gesicht zu machen.

Man muß sich nicht gehen lassen, sagen Sie. Ist das nun hübsch von Ihnen? Warum werfen Sie einen alten Freund, wie mich, zu dem großen Haufen der Fremden, dem man sich nur im Paradeanzug zeigt? Und nun versuchen Sie gar zu lächeln? Um des Himmels willen, wischen Sie dieses Lächeln fort, es schneidet mir in die Seele! — Sagen Sie mir ja nicht, das wäre ein Lächeln der Selbstbeherrichung, denn das hab' ich schon lange auf dem Strich. —

Fern sei es von mir, mich an dem Heroismus zu vergreisen, der ein freundlich Gesicht macht, um ein gesliedtes Wesen über Schmerz und Elend hinwegzutäusschen, sern sei es von mir, der Berzweislung zu spotten, die nächtlich in die Kissen hincinschluchzt, um der Morgensonne ein sonniges Antlitz zu zeigen. Wogegen ich mich wende, das ist die Selbstbeherrschung um der leeren Form willen, die das Empfinden versteckt, weil es als unhöslich gilt, Temperament zu haben; die auf Socken einherschliecht, weil der harte Tritt die Nerven irgend eines Schwächlings verslehen könnte; welche Wonne und Wech, Sehnsucht und Etel unter demselben hohlen, nichtssagenden Lächeln versteckt. D, wie ich dieses Lächeln hasse!

Denken Sie, wir wären in einer großen Gesellschaft und machten von einem stillen Winkel aus unsere Kulturstudien. Sine Gestalt nach der anderen zieht vorüber. Was da aus dem nackten Busen emporsteigt, was sich in den hohen Halskragen hineinwürgt, sind das Menschenzgesichter? Nein! Larven sind es, gesellschaftliche Larven, alle mit derselben gligernden Wachsschicht eines öden, seelenlosen Lächelns überzogen, Larven, die man auf der Treppe vorbindet und wieder ablegt, wenn man unten im Wagen sigt.

Und unter diesen Larven nagt der Gram, wiihlt der Aerger, lacht die Liebe, rast die Leidenschaft. So glauben wir wenigstens. Es sind ja Menschen wie wir, und auch wir haben die Larve vors Gesicht gebunden, weil's der "gute Ton" so will.

Da lob' ich mir das Bauernvolk im Hinterwald, im Hochgebirge. Das prügelt sich, das schimpft sich, das küßt

sich, das sticht mit Messern um sich und ist so roh wie möglich, aber es schluckt nichts in sich hinein und ertötet nichts in seinem Busen; es kann sich ausleben, und das hat seinen großen Borteil! Wenn es wahr ist, daß das Gliick auf der ungestörten Entfaltung der Persönlichkeit bezucht, so ist dort der Hochsitz irdischer Glückseit!

Ich weiß wohl, das ift parador; auch dort ift dafür gesorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen.

Aber dieser fatale gesellschaftliche Schnürleib läßt das Blut in den Abern ebben, dis unser ganzes inneres Leben stagniert und der stolze Strom der Leidenschaft zum parsüsmierten Sumpse wird. — Schen Sie, das ist die Strase! Das Lächeln der Selbstbeherrschung wird zum Lächeln der Lüge, und diese Lüge zehrt so lange an unserem Wesen, dis nichts mehr an uns ist, um dessen willen es sich zu lägen lohnte, dis alles hohl und schal und eitel ist — —

Lassen Sie mich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen, die Ihnen zeigen wird, woher der wütige Groll stammt, den ich soeben an Ihnen, unschuldiges Lamm und teure Freundin, ausgelassen habe.

Sie wissen, glaub' ich, daß ich früher einmal Lehrer war. Mädchenlehrer? fragen Sie. Mit Vorliebe, Sie Spötterin!

Es find etwa sechs Jahre her, da erhielt ich den ehrenvollen Ruf, der einzigen Tochter eines angesehenen Finanzmannes — mehrfacher Millionär, glaub' ich — Unterricht zu erteilen. Worin, das war nicht recht ausgemacht, sedenfalls aber sollten Geschichte der Philosophic, Aesthetik, Kunstgeschichte, Mythologie, Litteratur, Stilistik und Rhetorik zu den vorerst in Angriff zu nehmenden Disziplinen gehören. Sie finden das ein bischen reichlich, ich fand dasselbe; aber als ich der gnädigen Frau meine darauf bezüglichen Bezdenken aussprach, beruhigte sie mich, indem sie meinte, es käme nicht so darauf au, den Inhalt dieser Gebiete zu erschöpfen, als vielmehr "den Geist des jungen, blumenzleichen Geschöpfes zu bereichern". Ich verstand vollstommen. Meine Aufgabe war: praktische Anleitung zum Geistreichsein.

Die Mutter war, wie Sie hieraus schon ahnen, eine oberslächliche, sokette Gesellschaftsbame, der Vater ein trockener Geschäftsmann, die Tochter ein hochmütiges, reserviertes Goldprinzeßchen, noch ziemlich dürftig an Gestalt, aber bereits vollgestopft mit dem Dünkel und der Unduldsamkeit der geseierten Löwin. Anfangs beliebte sie, mich wie eine Art Bediensteten über die Achsel anzusehen; erst einige Spöttereien meinerseits — Backsische zähmt man bekanntlich nur durch Spott — bewogen sie, sich etwas mehr in acht zu nehmen. Immerhin hatte ich meine liebe Not mit ihr. Mit Ausnahme des Französischen, das sie schnatterte wie ein Papagei, hatte sie so gut wie gar nichts gelernt. Und dazu war sie von einer wahrhaft naiven Trägheit; was ihr nicht anslog, existierte nicht für sie.

Sie war arm an Gedanken und schien auch arm an Empfindungen; wenigstens bemerkte ich nicht, daß ihr bleisches, hageres Gesicht den gewöhnlichen Ausdruck der Müdigskeit und Blasiertheit jemals verlor. Die Erziehungsmethode der Mutter gipfelte in dem Bestreben, ihrer Tochter ein liebenswürdiges Lächeln beizubringen.

"Ines, mein Kind, was sollen die düsteren Schatten auf beiner Stirn? Ines, durch Freundlichkeit gewinnt man

die Neigung der Menschen. Ines, ich wünsche, daß du lächelst!"

Und Ins zukte die Achseln und lächelte. Auftatt dem jungen Wesen Liebe und Lebensfreudigkeit ins Herz zu gießen, verlangte man nichts weiter, als trügerischen Sonnensichen auf seinem Angesicht zu sehen.

Was mich trot ihrer unangenehmen Seiten zu meiner Schillerin hinzog, war die vollendete Abgeschlossenheit, in der sie dahinledte. — Sie war vereinsamt, vielleicht, ohne es selber zu wissen, und da mein Glaube, daß alle Fiinsezehnjährigen ein reiches Seelenleben führen missen, nun einmal feststand, so beschloß ich, ihrem Wesen auf den Grund zu gehen, um zu erfahren, ob darin nicht manches schlumemere, was des Erwachens wert wäre.

Ich wählte ein Gewaltmittel, das mir in ähnlichen Fällen noch stets geholsen: ich las ihr Heines "Buch der Lieder" vor.

Daran knüpfte ich etliche Erörterungen über die Liebe und den "großen Schmerz" im allgemeinen, und siehe da! mein Mittel wirtte. Ihr Auge begann zu leuchten, ihre Züge gewannen Leben, und mit hochroten Wangen gestand sie mir, daß beide, die Liebe wie der große Schmerz, ihr nicht fremd wären, und daß sie ein Tagebuch führe, in welches u. s. w.

Nun hatte ich den schenen Bogel gefangen. Sie gewann Bertrauen zu mir, ja, sie that noch ein Uebriges sie verliebte sich in mich. Interessant war es zu beobachten, wie sie diese ihre Gefühle zu erkennen gab: sie stützte ihr Gesicht in beide Arme, so daß die Aermel bis über die Ellenbogen zurücksielen, schlug möglichst laugsam die Lider auf und starrte mich mit verschwonnnenen Blicken an. Wenn ich dann verweisend sagte: "Ines, träumen Sie nicht," seufzte sie so geräuschwoll wie möglich und las oder schrieb gemiltlich weiter.

Sie lernte nun so fleißig und gab sich so riichaltlos meiner Leitung hin, daß ich hoffen durfte, durch meinen Einfluß die Fehler ihrer verschrobenen Erziehung zu para-Insieren. Ich lehrte sie, daß die Elenden, die zerlumpt und barfuß einhergehen, nach denselben Gesetzen denken und fühlen wie die Fürsten und die Millionäre, und daß man daher alle Menschen mit gleicher Liebe ins Herz schließen und niemand verachten müsse. Das war ihr etwas Neues, Unerhörtes. — Auch gegen die innere Berlogenheit der ge= fellschaftlichen Formen zog ich zu Felde. Einmal gab ich ihr ein Auffatthema, welches lautete "Das Lächeln". Sie wußte nicht, was damit anfangen; erst als ich ihr — mit mehr Bärme, als vielleicht nötig gewesen ware - meine Meinung kundgab, da leuchtete es in ihrem Auge auf, als hätt' ich ihr innerstes Empfinden getroffen. In ihrer Arbeit fand ich hernach meine Gedanken mit einer Leidenschaftlich= feit wiedergegeben, die mich in Erstaunen sette. Die Schlußworte darin lauteten: "Das Hohe und Edle im Menschen, fein Stold, sein Glud, feine Liebe, alles erftirbt allgemach, wenn das Lächeln auf seinen Lippen das Lächeln der Lüge ist."

Das war alles ganz gut und schön, aber — es brach mir den Hals.

Zwei Tage, nachdem ich Ines den Auffatz mit dem Prädikat "Gut" zurückgegeben hatte, erhielt ich einen ein=

geschriebenen Brief, worin die gnädige Frau mir mitteilte, daß sie sich, wegen mangelnder Uebereinstimmung der Unssichten, genötigt sehe, mich zu entlassen.

\* \*

Jahre waren vergangen. Ich hatte meine Schillerin nicht wiedergesehen, bis mich vor einiger Zeit das Schicksal ganz unverhofft mit ihr zusammenführte. Es war bei einem Diner im Hause des Herrn L...

"Kommen Sie, ich will Sie zu Ihrer Dame führen," sagte der Hausherr, mich am Arm ergreisend. "Frau Kommerzienrat Z . . ., Sie kennen sie ja."

"Habe nicht den Vorzug."

"Ach, Unsinn! Sie sind ja ihr Lehrer gewesen, sie hat's mir selber erzählt."

Verwundert horchte ich auf — da sah ich sie auch bereits. Tief in einen Fauteuil zurückgesehnt, spielte sie mit den Elsenbeinstäben ihres Fächers. Eine üppige, schlanke Gestalt — ein volles, bleiches, leider zu stark gepundertes Gesicht, große, schwarze, müde blickende Augen, eine blendende Büste — wahrlich, ein schwers Weib!

Nun wurde sie meiner gewahr. Ein prüsender Blick überflog meine Gestalt, — wahrscheinlich wollte sie sehen, ob der ehemalige Präzeptor inzwischen salonfähig geworden, dann streckte sie mir mit nachlässiger Bewegung die Hand entgegen, und dabei flog über ihr Gesicht ein Lächeln, das sich zu dem der Fünfzehnjährigen verhielt wie das Nordelicht zum Frühlingssonnenschein — ein Lächeln, halb höfelich, halb gelangweilt, doch so kalt und trostlos, daß mich ein Frösteln überlief.

Wir wechselten ein paar gleichgültige Worte: Wie ist's so lang gegangen? und dergleichen, dann fam das Signal zur Tafel, und ich führte sie auf unsere Plätze.

Sie trank rasch hintereinander ein paar Gläser Rotwein. — Der Ton unseres Gesprächs wurde heiter und ungezwungen, wie es sich für zwei so alte Bekannte geziemte. Sie gestand mir nachträglich ihre damalige Liebe und spöttelte weidlich darüber.

Ich lenkte das Gespräch allgemach auf die Gegenwort.

"Und, gnädige Frau, als alter Freund, der an Ihrem Geschicke regen Anteil nimmt, darf ich wohl fragen: sind Sie glücklich?"

"Glücklich? O ja!" Da war das fatale Lächeln wieder! Wie zwei kleine Schlangen ringelten sich die Fältschen um ihre Mundwinkel.

"Ihr Gatte? Wo ist er? Ich konnte ihm leider nicht mehr vorgestellt werden."

"Der mir drüben zunickt." Sie erhob ihr Glas und nickte mehrmals zu einem Herrn hinüber, der am anderen Ende der Tafel sas. Ein fahles, abgelebtes Gesicht, zwinsternde kleine Augen, ein halb ergrauter Spizbart — ich wußte genug.

"Und wann haben Sie ihn kennen und sieben sernen?" "Lieben sernen?" erwiderte sie in eigentümsich ge=

dehntem Tone.

"Will sie dir Konfidenzen machen?" dachte ich in mei= nem Sinne; sie aber fuhr fort:

"Als mein Gatte um mich warb, war ich über die

thörichten Träume lange hinaus. Ich verschwieg ihm keines= wegs, daß ich ihm Liebe nicht zu bieten hätte."

"Und er?"

"Nun - er ging eben drauf ein."

"Das mein' ich nicht. Er liebt Gie doch?"

"O nein!" — — Und sie lächelte. Die Schlänglein spielten.

"Dieses Weib ist elend, namenlos elend," sagte ich mir. "Sie sind so hösslich, mich ungländig anzusehen," suhr sie fort. "Ich täusche mich nicht. Er gab mir selbst die unwiderleglichsten Beweise. Vierzehn Tage nach der Hochseit — Sie sind ja ein alter Freund, und ich brauche Ihnen nichts zu verschweigen — überraschte ich ihn, als er in meinem Boudoir einer meiner Freundinnen — sie sitt nicht fern von hier — das Geständnis machte, er habe mich nur geheiratet, um in ihre Nähe zu kommen. Er wird dasselbe vermutlich auch anderen Freundinnen gesagt haben."

"Und was thaten Gie?"

Sie zuckte die Achseln. "Mir ist nichts so widerswärtig, wie ein Skandal. Was konnte ich Bessers thun? Ich lächelte."

In diesem Augenblicke rief eine Dame zu ihr herüber: "Ines, haft du deine Sendung von Worth schon erhalten?"

Sie wandte sich sofort zu der Sprecherin hin und schien ganz bei der Sache.

Ich starrte derweisen halb gedankenlos nach ihrem weißen Halse hin und sah zu, wie der Puder in kleinen Schüppchen sich loslöste und auf Busen und Nacken hinsunterstäubte.

Da ftieß mich mein Nachbar zur Linken an, ein bekannter Spötter und Lebemann, den ich flüchtig kannte.

"Sie sind ein Glückspilz," raunte er mir zu. "Die schöne Frau Jues macht Ihnen ja Avancen."

"Wie kommen Sie darauf?" erwiderte ich ziemlich un= wirsch.

"Nun —, erzählte sie Ihnen nicht die rührende Geschichte von dem Verrate ihres Mannes, vierzehn Tage nach der Hochzeit? Das thut sie allemal, wenn sie jemand zu fesseln sucht."

Ich hatte eine scharfe Antwort auf der Zunge; da drehte sie sich wieder zu mir um und sagte im gleichgültig= sten Konversationstone:

"Wovon sprachen wir doch eben?"

Und da wir beide nicht darauf kamen, so vertieften wir uns in ein Gespräch über die Inscenierung des "Richters von Zalamea" im "Deutschen Theater".

Nach der Tafel zog ich mich in das stille Rauchzimmer zurück, hüllte mich in die Wolken einer Bock und dachte in ziemlich trübseliger Stimmung über das eben Gesehene und Gehörte nach.

Nein, dieses Weib war nicht elend. In ihr war jedes Gefühl ertötet; verstand sie doch sogar, mit dem eigenen Unglück zu kokettieren!

Ober irrte ich mich doch? Hatte sie Komödie mit mir gespielt, um mich über ihren wahren Seelenzustand zu täuschen?

Es litt mich nicht länger an meinem Platze. Ich warf die Cigarre fort und kehrte zur Gesellschaft zurück, um sie

zu suchen. — Nirgends eine Spur von ihr; da endlich, wie ich den halbduntlen Wintergarten betrete, seh' ich sie, von einer breitblätterigen Musa beschattet, malerisch in einem Sessel liegen. Sie ist nicht allein! Un ihre Schulter lehnt sich vertraulich Paul X..., der gefürchtete Roué; das Faunsgesicht dicht an ihrem Ohr, klüstert er ihr leise eindringliche Worte zu.

Und sie? Gie lächelt.

## Der Gänsehirt.

Ich hör' Ihnen schon eine ganze Weile voll Verwunderung zu, mein Freund! Sie zeigen doch sonst — mehr noch als ich selber, das redliche Bemühen, die realen Dinge zu nehmen, wie sie sind. Woher nun plötzlich bei diesen heiklen Betrachtungen über das Gefühlsleben die bedauerliche idealistische Täuschung, der Sie sich hingeben?

Mir scheint, da hat Ihnen Ihre alles nivellierende demokratische Grundstimmung wieder einmal einen bösen Streich gespielt!

Sie behaupten, wenn ich recht verstand, daß in der Empfindungsweise der verschiedenen socialen Klassen ein tiefzgreisender Unterschied nicht existiere, während das Leben uns doch tagtäglich das Gegenteil beweist. — D, es wäre ja traumhaft schön, wenn Sie recht hätten! Die Ideale der Gleichheit und Brüderlichkeit, die ich als eingefleischte Aristostratin — Sie wenigstens nennen mich so — für seere Hirngespinste halten nuß, würden dann Wirklichkeit werden, oder vielmehr sie wären es schon geworden; denn das bischen Wissen mehr oder weniger kann doch unmöglich im stande

sein, einen organischen Unterschied der menschlichen Naturen zu begründen!

Nein, mein Freund, die Aluft des Empfindens ist es mehr, als alle Unterschiede in Reichtum, Rang und Wissen zusammengenommen, welche die Gebildeten von dem niederen Bolke trennt, so sehr, daß beide, ohne Verständnis für des anderen Thun und Treiben, gleichsam wie Bürger verschiedener Welten nebeneinander herwandeln. Wehe dem, der diese Kluft zu überspringen hofft!

Sie glauben mir nicht, Sie schütteln den Kopf? D, mein Lieber, ich spreche aus Erfahrung! Leider, leider! Und wenn ich Ihnen erzählen könnte — doch warum auch nicht? Es dämmert um uns, draußen heult der Novembersturm, und ich seiere heute das Fest meines dreißigsten grauen Haares; Stimmung genng wäre somit vorhanden, um Licht, Frühling und Jugend heraufzubeschwören.

Lassen Sie mich die Augen schließen und hören Sie hübsch artig zu: ich will Ihnen von meiner ersten Liebe erzählen. Wissen Sie, wer meine erste Liebe war? Gin Gänsehirt, ein seibhaftiger Gänsehirt! Ich scherze nicht, ich habe bittere Thränen geweint um des Leides willen, das er mir angethan, und war doch schon längst eine erwachsene und höchst respektable junge Dame.

Freilich damals, als er zuerst mein Herz in Flammen setzte, da besand ich mich noch in jener Periode meines Lebens, in welcher mein höchstes Glücksideal war: barsuß zu gehen. Ich war acht, er etwa zehn Jahre alt, ich war das Töchterlein vom Herrenhause, er der Sohn unseres Schmieds.

Um Morgen, wenn ich mit Mama und dem großen

Bruder auf dem Balkon Kaffee trank, pflegte er mit seinen Gänsen unten vorbeizuziehen und nach der Heide hin zu verschwinden. Anfangs glotzte er uns mit naiver Bewunderung an, ohne daß es ihm eingefallen wäre, die Mütze zu ziehen, und erst seitdem mein Bruder ihm eingeschärft hatte, es gezieme sich, der Herrschaft einen Morgengruß zu entbieten, schrie er jedesmal, die Mütze in großem Bogen um sich herumschwenkend, ein gleichsam auswendig geserntes "Goode Morche ooch" zu uns empor.

Wenn mein Bruder gerade gut gelaunt war, erhielt ich die Erlaubnis, ihm als Anerkennung für seine Urbanität eine Semmel hinunter zu tragen, die er mir stets mit einer gewissen gierigen Angst aus der Hand riß, als wenn Gefahr vorhanden wäre, daß ich sie noch einnal zurückzöge.

Wie er aussah? Noch steht er lebendig vor mir: die schlichten, blonden Haare hingen ihm wie ein gelbes Strohsdach auf die gebräunten Wangen hernieder, schlau und lustig gudten die blauen Augen darunter hervor; die zersetzten Beinkleider hatte er dis über die Kniee aufgeschlagen, und in der Hand hielt er eine schlanke Weidengerte, in deren grüne Rinde er mit kunstgeübter Hand eine spiralige Reihe weißer Kinge hineingeschnitten hatte.

An diese Gerte heftete sich zuerst meine kindliche Begehrlichkeit. Ich fand es entzückend, ein solches Wunderwerk, das so ganz anders geartet war, als all' mein Spielzzug, in der Hand zu halten, und wenn ich mir noch ausmalte, Gänse damit jagen und barfuß gehen zu dürfen, so war der Gipfel irdischer Glückseligkeit für mich erreicht.

Selbige Gerte war es auch, welche uns menschlich näher führte. Eines Morgens, als ich, beim Kaffee sitzend, ihn wieder einmal wohlgemut vorüberziehen sah, konnte ich mein Berlangen nicht länger bezähmen; ich klappte die Honigsemmel, an der ich aß, heimlich zusammen und enspfahl mich eilends, um ihm nachzulausen.

Als er mich kommen sah, machte er Halt und schaute mir verwundert entgegen; aber als er die Honigsemmel in meiner Hand erblickte, leuchtete sein Auge verständnissinnig auf.

"Willst du mir deine Gerte geben?" fragte ich.

"Nä, warum?" fragte er zurück, indem er sich auf ein Bein stellte und mit dem freien Tuße dessen Wade rieb.

"Weil ich will!" erwiderte ich trozig und fügte ein wenig milder hinzu: "Ich geb' dir auch meine Honigsemmel."

Er ließ den Blick verlangend auf dem Leckerbissen ruhen, meinte aber schließlich: "Rä, ich muß damit die Gäns' hüten. Aber ich werd' dir eben so 'ne machen."

"Kannst du das selber?" fragte ich voll Bewunderung. "Uch, das is gar nischt," lachte er wegwersend, "ich kann auch Flöten machen und tanzende Männer."

Ich war so gänzlich hingerissen hiervon, daß ich ihm ohne weitere Umstände die Honigsemmel übergab. Er biß herzhaft hinein und trieb, ohne mich weiter eines Blickes zu würdigen, sein gesiedertes Bolk von hinnen.

Mit neiderfülltem Herzen schaute ich ihm nach. Er durfte Gänse hüten, ich aber mußte hinauf zu Mademoisselle, französische Vokabeln lernen. Ja, das Gliick ist unsgerecht verteilt auf dieser Welt, dachte ich mir.

Am Abend brachte er mir die versprochene Gerte, die noch schöner war, als ich mir in meinen kühnsten Träumen ausgemalt hatte. Sie hatte nicht allein die weißen Ringe aufzuweisen, die mich an ihrem Vorbild so sehr entzückten, sie trug auch noch an ihrem dicken Ende einen kugelrunden Kuopf, auf welchem durch zwei Puntte, einen Längs= und einen Querstrich ein menschliches Antlit — ob meines oder seines, das konnte ich nicht enträtseln — abgebildet war. D, ich Glückliche!

Seitdem waren wir Freunde. Ich teilte mit ihm die Lederbissen, die mir, dem Nesthäkchen, von allen Seiten in den Schoß sielen; er widmete mir dafür die Kunstwerke, die seine flinken Finger geschassen: Flöten, Kästchen, Haupengeräte und vor allem seine berühmten "tanzenden Männer", mit denen ich alsbald der Schrecken sämtlicher Hausgenossen wurde.

Hand wifer dem Gänsestalle fand unser allabendliches Rensbezous statt, bei dem wir unsere Gaben austauschten. Den ganzen Tag über freute ich mich darauf und beschäftigte mich in Gedanken mit meinem jungen Helden: Ich sah ihn auf der sonnigen Heide im Grase liegen und seine Flöten blasen, während ich mich mit scheußlichen Botabeln abmarterte, und immer stärker und stärker wurde die Sehnsucht in mir, jenes Glückes, das sich Gänsehüten nennt, teilhaftig zu werden.

Als ich ihm von meinen Gefühlen Kunde gab, lachte er laut auf und sagte:

"Warum fommst nicht mit?"

Das gab den Ausschlag, und ohne weiteres Besinnen erwiderte ich: "Morgen komm' ich!"

"Aber vergiß auch nicht, zu essen mitzubringen," er= mahnte mich niem Freund. — —

Das Glück war mir günftig. Mademoiselle hatte ge=

rade zur rechten Zeit ihre Migräne bekommen und ließ die Stunde absagen. Fiebernd vor Freude und Angst saß ich am Kassectische und wartete, bis er vorüberkäme. Meine Taschen waren vollgepfropft mit Naschwerk aller Art, das ich mir von der "Mamsell" zusammengebettelt hatte, und neben mir lag die Gerte, die ich heute in treuer Pflicht= erfüllung zu schwingen gedachte.

Da kam er angezogen! Pfiffig blinzelten seine Augen mir zu, während er sein "Goode Morche ooch" zu uns herausbrüllte, und sobald ich mich ohne Aussehen entsernen konnte, war ich hinter ihm her.

"Was hast du mit?" war seine erste Frage. "Zwei Psefferkuchen, drei Butterschnitten mit Cervesatwurst, eine Sardellensemmel und ein Stück Stachelbeertorte," sagte ich, indem ich meine Herrlichkeiten auskramte. Er begann sofort zu essen, während ich stolz, mit mühsam unterdrücktem Jubel, die Gänse vor uns hertrieb.

Von dem Föhrenwalde, dessen vorderer Teil mir von meinen Spaziergängen her noch einigermaßen vertraut war, gerieten wir in immer unbekanntere Regionen. Krüppelshaftes Unterholz erhob sich zu beiden Seiten des Weges, ein unheimliches Dickicht bildend, dis plöglich die weite, endlose Heide sich vor meinen Blicken aufthat.

Ach, war das schön, war das schön! Soweit das Auge reichte — ein Meer von Gras und bunten Blumen! Wie erstarrte Wellen zogen sich rasenbewachsene Maulwurfsshügel in langen Reihen dahin. Die heiße Luft zitterte. Sie tanzte gleichsam auf der luftigen Heide. Summende Vienen machten die Musik dazu, und hoch am dunkelblauen Himmel stand die goldene Soune.

Am Waldesrande lag ein Sumpf mit kleinen Tümpeln, in welchen ein grangelbes, dikliches Wasser schimmerte.

Entenflott schwamm darauf, und ringsum in dem Erdreich, welches so seucht war, daß große Wasserblasen zwischen den Gräsern hervorquollen, waren Tausende von zarten Gänsesußspuren zu sehen, so daß das ganze Terrain einem in Facetten gemusterten Teppich ähnelte.

Hier war das Paradies der Herde. Hier machten wir Halt, und während die Gänse sich behaglich in den Tümpeln siesten, jagten wir uns jubelnd auf der Herum, fingen gelbe Schmetterlinge und pflückten blaue Beeren.

Dann spielten wir Mann und Frau. "Elise," die zahmste der Gänse war unser Kind. Wir hatten das arme Tier schon beinahe zu Schanden geküßt und geprügelt, als es ihm nach unerhörten Anstrengungen gesang, sich aus unseren Händen zu befreien. — Hierauf bereitete ich meinem Gatten das Essen. Ich band meine weiße Schürze ab, legte sie als Tischtuch über den Rasen und gruppierte darauf die Reste der mitgebrachten Speisen. Er setzte sich gravitätisch davor nieder, und ich für mein Teil geriet vor Freude schier aus dem Häuschen, als ich sah, mit welcher Geschwindigkeit er eins nach dem anderen vertilgte.

Die Stunden verrannen wie im Traum. Höher und höher stieg die Sonne, bis ihre glühenden Strahlen senk= recht auf uns herniederbrannten. In meinem Kopfe begann es zu rumoren, ein dumpfes Gefühl der Ermattung bemächtigte sich meiner. Auch verspürte ich erklecklichen Hunger, aber mein Gatte hatte schon alles aufgegessen. Wein Gaumen war trocken, nieme Lippen siederten. Um

sie zu fühlen, pflückte ich die feuchten Grafer ab und preßte sie gegen meinen Mund.

Plötslich ertönte über den Wald her aus weiter, weiter Ferne Glockengeläute. Ich wußte wohl, was es bedeute. Es war das Mittagssignal, welches auch mich zu Tische rief. Und wenn man mich vermißte — o Gott, was würde nun aus mir werden!

Ich warf mich auf den Rasen und sing bitterlich zu schluchzen an, während mein Gefährte, in der Absicht, mich zu trösten, mir mit seinen rauhen Händen über Gesicht und Nacken fuhr.

Plöglich sprang ich auf und jagte, wie von Furien gepeitscht, dem Walde zu. Wohl zwei Stunden irrte ich weinend in dem Dicklicht umher, dann vernahm ich Stimmen, die meinen Namen riefen, und zwei Minuten später lag ich in meines Bruders Armen.

Um nächsten Morgen erschien mein armer Freund als Ber= und Entführer vor dem hochnotpeinlichen Tribunal seiner Gutsherrschaft. Er schien es als selbstverständlich zu betrachten, daß er als Prügeljunge zu figurieren habe, machte nicht den mindesten Bersuch, die volle Schuld von sich abzuwälzen, und nahm die Züchtigung, die ihm mein Bruder applizierte, mit größter Seelenruhe in Empfang. Dann schwerte er wehmittig lächelnd den schwerzenden Rücken an dem Pfosten der Beranda und suchte schleunigst das Weite, während ich mich laut schluchzend am Erdboden wälzte.

Seit diesem Tage liebte ich ihn. Ich ersann tausend Schliche und Ränke, um heimlich mit ihm zusammenzukommen, ich naschte wie eine Elster, damit er sich an den Früchten meines Diebstahls erlaben könne, ich erdrückte ihn fast unter dem Schwall meiner Zärtlichkeiten, mit denen ich jene fürchterlichen Reitpeitschenhiebe ungeschen zu machen suchte.

Er ließ meine Liebe ruhig über sich ergehen und vergalt sie mir durch rührende Anhänglickseit und einen gesunden Appetit.

Ein halbes Jahr später trennte uns das Schickfal.

Meiner armen Mama, die sich schon lange leidend gefühlt hatte, wurde von den Aerzten die Uebersiedelung nach dem Süden anempsohlen. Sie legte das Gut gänzlich in meines Bruders Hände und zog nach der Niviera. Ich begleitete sie.

\* \*

Neun Jahre sollten vergehen, ehe ich in meine Heimat zurückschrte. Trauriger, als ich je geahnt hätte, war das Wiederschen. In Berlin, wo ich seit dem Tode meiner Mutter lebte, hatte ein tücksisches Nervensieder mich ereilt, das mich für viele Wochen auf das Krankenlager warf. Zwar hatte ärztliche Kunst mich dem Tode abgerungen, aber aus dem blühenden jungen Mädchen war ein bleicher, kraftsloser Schatten geworden. Mein Arzt verordnete mir zur Stärkung Landluft und Sichtennadelbäder, und so wurde ich denn auf die Eisenbahn gepackt und nach meines Bruders Sut transportiert.

Ich muß einen ziemlich bejammernswerten Anblick geboten haben; denn als ich daheim aus dem Wagen gehoben wurde, sah ich in den Augen der alten Instleute die hellen Thränen stehen.

Es ist ein eigentümliches Gefühl, sich nach langen Jrrfahrten wieder einmal in der Heimat zu wissen, und zumal, wenn man so schwere Leidenszeiten überstanden hat. Sine seltsame Weichheit des Empfindens übermannt das Gemüt, man versucht auszulöschen für innnerdar, was die fremde Welt einem geboten an Lust und Leid, man versucht aus neue Kind zu werden und lang verschollenen Zauber aus dem Grabe heraufzubeschwören.

Während ich im Lehnstuhl lag und den matten Blick über die Fluren der Heimat schweisen ließ, wurde ein Schatten nach dem anderen wieder lebendig, und als erster in der bunten Schar stand — mein lieber, blondköpsiger Gänschirt.

"Was mag aus ihm geworden sein?" — Ich fragte meinen Bruder und erhielt die freudige Nachricht, daß er zu einem schuucken, tiichtigen Burschen herangewachsen sei und seinen alten Bater, den Schmied, schon wacker ersehen könne.

Ich fühlte, wie das Herz mir klopfte. Wohl versuchte ich, mich ob meiner Thorheit auszuschelten, aber es wollte mir nur schlecht gelingen. Die alten, lieben Erinnerungen ließen sich nicht abweisen; schließlich gab ich mich willig darein und malte mir das Bild des Wiedersehens mit aller Farbenpracht märchenhafter Romantik.

Wenige Tage nach meiner Ankunft durfte ich meine erste Spazierfahrt machen, d. h. ich wurde in einen Wagen gehoben und draußen im Walde an einem lauschigen Pläßechen in das weiche Moos gelegt.

Ich hatte mir die Stelle wohlweislich ausgesucht Sie

bot die Aussicht auf die Schmiede, in welcher der Gespiele meiner Jugend hauste.

Mein Bruder wollte bei mir bleiben, aber ich bat ihn bringend, sich in seinen Geschäften nicht stören zu lassen; denn das kleine Mädchen, das mich zu meiner Bedienung begleitete, reichte vollkommen aus, um mich vor leberfällen zu schieben.

Wer sollte auch hier im friedlichen Heimatswalde über mich herfallen?

So fuhr er denn mit dem Kutscher zum Gute zurück, nachdem er versprochen, mich innerhalb zweier Stunden abzuholen.

Dann schickte ich sogar auch meine kleine Begleiterin fort. Sie dürfe sich Erdbecren suchen, möge aber in meiner Nähe bleiben. Jubelnd sprang sie von dannen.

Ich war allein. Gott sei Dank! Nun konnt' ich träumen nach Herzenslust. Die Föhren rauschten über mir, und von der Schmiede erscholl das dumpse Dröhnen des Hammers. Hellauf blitzte das Feuer der Esse, und von Zeit zu Zeit glitt eine dunkle Gestalt daran vorüber. Das mußte er sein.

Ich konnte nicht müde werden, den Bewegungen seiner Arme zu folgen. Ich bewunderte seine Kraft und zitterte für ihn, wenn rings um seinen Leib die glühenden Gisensplitter sprigten.

Die Stunden vergingen. Mitten in meinen träumerischen Beobachtungen überraschte mich mein Bruder, der mich abzuholen kam.

"Mun ist die Zeit dir lang geworden?" fragte er scherzend.

Ich schüttelte lächelnd den Kopf und versuchte, mich ein wenig zu erheben, aber kraftlos sank ich wieder zurück.

"Hm, hm," sagte er nachdenklich, "ich habe den Kutscher zu Hause gelassen, weil ich glaubte, dich allein in den Wagen tragen zu können, aber der Sit ist hoch, und ohne dir wehe zu thun, würd' ich dich wohl kaum hinaufspedieren.

— Du; Grete," wandte er sich zu dem Mädchen, das sich beim Nahen des Wagens schleunigst wieder eingesunden hatte, "lauf mal zum Schmied — dem jungen, du weißt, — und sag' ihm, er möge mir helsen kommen."

Damit warf er eine Kupfermünze auf die Erde, welche die Kleine freudestrahlend aufrasste, ehe sie von dannen lief.

Ich fühlte, wie mir das Blut heiß in die Wangen stieg. Ich sollte ihn wiedersehen — hier auf der Stelle — er sollte Samariterdienst an mir verrichten! Die Hand auf das hochklopfende Herz gepreßt, saß ich und wartete, bis — bis — — —

Ja, das ist er! Wie stark, wie schön ist er geworden! Blondes, buschiges Haar umweht das rauchgeschwärzte Antlitz, und um das kräftige Kinn rankt sich ein üppig sprossender weicher Flaum. So muß Jung-Siegfried ausgesehen haben, als er beim bösen Mime in der Lehre war.

Linkisch greift er nach seiner kleinen Mütze, die ihm so ked im Nacken sitzt, ich aber reiche ihm lächelnd die Hand und frage: "Wie geht's?"

"Wie soll's gehen? Gut!" erwidert er mit verlegenem Lachen und wischt die berußten Finger umständlich an seinem Schurzsell ab, ehe er in meine dargebotene Nechte einschlägt.

"hilf mir das gnädige Fräulein in den Wagen heben," fagt mein Bruder.

Er wischt sich die Hände noch einmal und faßt mich dann — nicht eben sauft — unter die Achseln, mein Bruder hebt meine Füße, und im nächsten Augenblicke liege ich in den Polstern des Wagens.

"Danke, danke!" sag' ich und nick' ihm lächelnd zu. Er steht an dem Wagenschlage, dreht die Mütze verslegen in der Hand und sieht bald mich, bald meinen Bruder mit ungewissen Blicken an.

Er hat noch etwas auf dem Herzen, sag' ich mir. Wie könnt's auch anders sein? Bei meinem Anblick sind alte Erinnerungen in ihm erwacht, — er will mit dir reden von den glückseligen Zeiten, da wir in Kinderunschuld zusammen Gänse hüteten. Ah — er traut sich's nicht — die Gegen-wart seines Herrn — man muß ihm ein wenig zu Hilfe kommen.

"Nun, woran denken Sie noch?" sag' ich, indem ich ihm so recht freundlich und ermutigend in die Augen schaue.

Mein Bruder, der sich mit den Pferden beschäftigt hat, kehrt sich darauf hin um und sieht ihm ins Gesicht.

"Ach so! Du willst dein Trinkgeld!" sagt er und greift in die Tasche.

Mir ist, als habe mir jemand einen Peitschenhieb verssetzt, "Um Gotteswillen, Max!" stammle ich und fühle dabei, wie es mich heiß und kalt überläuft.

Mein Bruder aber hört mich nicht und reicht ihm — wahrhaftig, er wagt's! — und reicht ihm ein Markstück.

Schon seh' ich's lebendig, wie mein Jugendfreund ihm die Münze ins Gesicht schlendert, ich raffe mich mit Gewalt empor und strede die Hände aus, um allem Unheil vorzusbeugen — aber was ist das? — Nein, es ist nicht möglich,

und doch, doch seh' ich's mit diesen meinen Augen: er nimmt das Geldstück — er sagt: "Danke schön" — er verbeugt sich — er geht! — —

Und ich? Ich starr' ihm nach wie einem bösen Gespenste, dann sint' ich matt aufseufzend in die Polster zurück.

So, mein Freund, hab' ich Abschied genommen von meinem Jugendtraum.

## Des Sausfreunds Sylvesterbeichte.

Gott sei Dank, verehrteste Frau, daß ich wieder in Ruhe in meinem Plaudersessel bei Ihnen sigen kann. Der Festtrubel ist vorbei, und Sie haben wieder ein wenig Muße für mich.

O diese Weihnachtszeit! Ich glaube, ein böser Dämon hat sie extra deshalb erfunden, um uns Junggesellen zu ärgern und uns die Wüstenei unserer heimatlosen Existenz in ihrer ganzen Oede vor Augen zu führen. Denn was anderen eine Quelle des Jubels ist, wird uns zur Qual. — Gewiß, gewiß, wir sind ja nicht alle einsam — auch uns blüht meistens jenes Glück des Beglückens, auf dem das Geheimnis der Feststimmung beruht, aber die reine Freude des Mitgenießens wird uns vergällt, teils durch eine Dosis Selbstironie, teils durch jene säuerliche Sehnsucht, die ich im Gegensatzum Heimweh das "Cheweh" nennen möchte.

Warum ich nicht gekommen bin, Ihnen mein Herz auß= zuschütten? fragen Sie mich, Sie mitseidige Seele, Sie, die Sie Trost in demselben reichen Maße spenden, wie andere Ihres Geschlechtes niedliche Vosheiten. Ja, aber die Sache hat ihren Haken. Wissen Sie nicht, was Speidel in seiner reizenden Plauderei "Einsame Spahen" sagt, die Sie mir in richtiger Uhnung meines Seelenzustandes am dritten Feierstage zuschickten? "Der echte Junggeselle," sagt er, "will nicht getröstet sein, er will, einmal unglücklich, auch den Genuß seines Unglücks haben."

Neben dem "einsamen Spat," den Speidel schilbert, gibt es noch eine Spezies des Hagestolzentumes, den "Haussfreund". Ich meine nicht jenen gewerbsmäßigen Familiensverderber, dem der gleißende Wurm im Auge lauert, derweil er sich's am gastlichen Herde bequem macht; ich meine den guten Onkel, den ehemaligen Schulkameraden Papas, ihn, der das Baby auf den Knieen schaukelt, während er Mama das Zeitungsseuilleton mit Auslassung indecenter Stellen sittsamlich vorliest.

Ich kenne Männer, die ihr ganzes Leben in dem Dienste einer Familie aufgehen lassen, deren Freundschaft ihnen zu teil ward, Männer, die wunschlos an der Seite einer schönen Fran daherwandeln, die sie heimlich vergöttern.

Sie zweifeln? Ah so, das Wort "wunschlos" ist's, woran Sie Anstoß nehmen. Sie mögen nicht unrecht haben. In den Tiesen sedes, auch des zahmsten Herzens liegt wohl ein wilder Wunsch, aber — wohlverstanden — er liegt in Ketten.

Da möchte ich Ihnen zum Exempel von einem Zwiesgespräch erzählen, das vorgestern am Sylvesterabend zwischen zwei alten, uralten Herren geführt worden ist. Woher ich die Kunde davon nahm, das lassen Sie mein Geheimnis bleiben, und, bitte, erzählen Sie's auch nicht weiter. Also ich darf beginnen?

Denken Sie sich als Scenerie ein hohes, altväterisch möbliertes Zimmer, trübselig erhellt durch eine grünbeschirmte, impertinent blanke Hängelampe, wie sie unsere Eltern vor der Petrolemmellera in Gebrauch hatten. Der Lichtkegel, der von der Flamme ausgeht, fällt auf einen runden, weißegedeckten Tisch, auf dem die Ingredienzien einer Neujahrsebowle stehen, während sich genau im Mittelpunkte einige niedergesickerte Deltropsen breit machen.

Salb ichon im Schattenreiche des grünen Schirmes faken meine beiden alten Herren, vermorichte Ruinen aus längst vergangener Zeit, beide zittrig in sich zusammen= gesunken, beide aus trüben Augen mit dem stumpfen Blick des Alters vor sich hinstarrend. Der eine, der Hausherr. ein alter Militär, wie Sie an seiner straff geschnürten Sals= binde, dem spitigen, halb ausrasierten Schnurrbart und den martialisch gerunzelten Augenbrauen auf den ersten Blick erkannt hätten, hielt das Steuer des Rollstuhls, in dem er fauerte, wie einen Kriidstock in beiden Händen. Nichts regte fich an ihm, wie die Kinnbacken, die mit der Bewegung des Rauens unaufhörlich auf und nieder flappten. Der andere, der neben ihm auf dem Sofa faß, eine hohe, hagere Gestalt, auf dessen schmalen Schultern ein ediger, breit ge= ftirnter Denkerschädel thronte, sog spärliche Rauchwölkchen aus einer im Ausgehen begriffenen langen Pfeife. In den tausend Fältchen seines glatten, ausgetrodneten Gesichtes, das ein Kranz schneeweißer Locken umrahmte, barg sich ein ftilles, weiches Lächeln, wie es nur der Friede der Ent= fagung dem Greisenantlit aufprägt.

Beide schwiegen. In der lautlosen Stille vermischte sich das leise Brodeln des verbrennenden Deles mit dem

leisen Brodeln des Tabakssaftes. Da begann im dunkeln Hintergrunde die Wanduhr mit heiserem Schnurren die elste Stunde anzumelden.

"Das ist die Zeit, in welcher sie die Bowle zu brauen pflegte," sagte der Mann mit dem Denkerkopfe. Seine Stimme klang weich und zitterte ein wenig.

"Ja, das ist die Zeit," wiederholte der andere. Der Ton seiner Worte war herb, als halle das Schnarren des Kommandos darin wieder.

"Ich hätte nicht gedacht, daß es so traurig wäre ohne sie," fuhr jener fort.

Der hausherr nickte und kaute weiter.

"Sie hat uns vierundvierzigmal die Neujahrsbowle gemacht," begann der andere aufs neue.

"Ja, so lange ist's her, daß ich hier in Berlin wohne und du als Hausfreund bei uns verkehrst," sagte der alte Soldat.

"Im vorigen Jahr um diese Zeit," suhr der andere fort, "waren wir noch so fröhlich beisammen. Sie saß dort im Lehnstuhl und strickte Socken für Pauls Aeltesten und beeiste sich sehr, denn sie müsse noch dis zwölf Uhr sertig werden, sagte sie. Und sie ward's auch. Und dann tranken wir und sprachen ganz gemitstich vom Tode. Und zwei Monate später wurde sie richtig hinausgetragen. — Du weißt, ich hab' ein dices Buch über die Unsterblichkeit der Idee geschrieben — hast's nie seiden mögen — ich kann's auch nicht mehr seiden, seit deine Frau tot ist. Wir ist die ganze Weltidee keinen Psisserling mehr wert."

"Ja, sie war eine gute Frau," sagte der Gatte der Berstorbenen, "sie hat redlich für mich gesorgt, und wenn

ich morgens um fünf Uhr zum Dienst 'raus mußte, ist sie stets noch vor mir aufgestanden und hat gesehen, daß der Kassee gut war. Freilich, ihre Fehler hatte sie ja auch! Wenn sie mal mit dir ins Philosophieren kam — na!"

"Du haft sie eben nie verstanden," murmelte der andere. Um seine Mundwinkel zukte es wie verhaltener Groll; aber der Blick, den er lange auf dem Freunde ruhen ließ, war sanft und traurig, als wohne in seiner Seele geheimes Schuldbewußtsein.

Rach einer Weile des Schweigens begann er:

"Du, Franz, ich muß dir etwas erzählen, etwas das mich schon lange wurmt, und das ich unmöglich ins Grab hinübernehmen kann."

"Na, schieß los," sagte der Hausherr und ergriff die lange Pfeife, die sich an seinen Rollstuhl lehnte.

"Es hat sich einmal — zwischen mir und deiner Frau was — zugetragen."

Der Hausherr ließ die Pfeife wieder fallen und starrte den Freund mit weitgeöffneten Augen an.

"Mach' keine Wițe, Doktor," sagte er dann.

"Es ist mein bitterer Ernst, Franz," erwiderte dieser, "ich hab's mehr denn vierzig Jahre mit mir herumgetragen, aber nun ist's endlich Zeit, daß ich mit dir ins reine komme."

"Willst du etwa sagen, daß die Tote mich betrogen hat?" rief jener ergrimmt.

"Schäme dich, Franz," sagte der Hausfreund mit seinem milden, wehmütigen Lächeln.

Der alte Soldat brummte ein Weniges vor sich hin und stedte dann seine Pfeife in Brand.

"Nein, sie war rein, wie der Engel Gottes," suhr jener fort. "Die Schuldigen sind du und ich. Hör' mich an. Das sind nun dreiundvierzig Jahre: du warst eben als Hauptmann zu uns nach Berlin kommandiert worden, und ich dozierte an der Universität. Daß du dazumal ein toller Bogel warst, das weißt du."

"Hm," sagte der Hausherr und erhob die zitternde Greisenhand, um seinen spitzigen Schnurrbart zu drehen.

"Da war eine schöne Schauspielerin mit großen schwarzen Augen und kleinen weißen Zähnen — weißt du noch?"

"Ob ich weiß. Bianka hieß sie," erwiderte jener, indem ein welkes Lächeln über sein verwittertes Lebemanns= gesicht hinzog. "Mit den kleinen weißen Zähnen konnte sie beißen, beißen, sage ich dir!"

"Du hintergingst deine Frau, und sie ahnte es. Aber fie schwieg und duldete für sich allein. Du merktest nichts davon, aber ich that's. Sie war das erste Beib, das ich seit meiner Mutter Tode kennen gelernt hatte. Wie ein leuchtendes Gestirn war sie in mein Leben getreten, wie zu einem leuchtenden Gestirne schaute ich zu ihr empor. Ich gewann den Mut, sie nach ihrem Kummer zu fragen. Sie lächelte und meinte, sie fühle sich noch förperlich leidend, denn, besinne dich, dein Paul war kurz vorher geboren worden. — So kam der Sylvesterabend heran - heute vor dreiund= vierzig Jahren. — Ich hatte mich gegen acht Uhr eingefunden, wie gewöhnlich. Sie faß und stidte, und ich las ihr vor, während wir auf dich warteten. - Gine Stunde verging nach der anderen. - Du kamst nicht. Ich sah, wie sie un= ruhig wurde und zu zittern begann, und ich zitterte mit ihr. Ich wußte wohl, wo du stecktest, und fürchtete, du könntest

in den Armen jenes Weibes die zwölfte Stunde vergessen, die jetzt näher und näher riidte. Sie hatte zu stiden, ich hatte zu lesen aufgehört, ein fürchterliches Schweigen lastete auf ums. Da sah ich, wie eine Thräne sich langsam unter ihren Wimpern hervorstahl und auf die Stiderei niedersiel. Ich sprang auf und wollte hinaus, um dich zu holen. Ich sichlte mich im stande, dich mit Gewalt von der Seite jenes Weibes zu reißen. Doch in demselben Augenblicke suhr auch sie von ihrem Plate empor, demselben Plate, auf dem ich jetzt sitze."

"Wo wollen Sie hin?" rief sie. Unsägliche Augst malte sich in ihren Zügen. "Franz herbeischaffen," sagte ich. Da schrie sie saut auf: "Um Gotteswillen, bleiben Sie wenigstens bei mir, verlassen Sie mich nicht."

"Und sie stürzte auf mich zu, legte ihre Sände auf meine Schulter und verbarg das thränennasse Angesicht an meiner Bruft. Ich bebte am ganzen Leibe, denn noch nie hatte ein Weib so nahe an mir gestanden. Aber ich bezwang mich und sprach tröstend auf sie ein, - und sie war ja des Trostes so bedürftig. — Bald darauf tratft du ein. Du sahst nichts von meiner Verwirrung, deine Wangen brannten, in deinen Augen lag eine liebestrunkene Miidig= keit. — Sieh, seit jenem Snlvester war eine Wandlung in mir vorgegangen, die mich erschreckte. Seitdem ich ihre weichen Arme an meinem Halse gefühlt, seitdem ich den Duft ihres Haares eingesogen, war das Gestirn vom himmel gefallen, und an seiner Stelle stand vor meinem verzehrenden Blicke, schön und liebeatmend — das Weib. Ich schalt mich einen Schurken, einen Betriiger, und um mich vor meinem Gewissen halbwegs wieder zu sühnen, ging ich ans Werk,

dich von deiner Gesiebten zu trennen. Glücklicherweise hatte ich einiges Vermögen. Sie war mit der Absindungssumme zufrieden, die ich ihr bot, und — "

"Alle Wetter," fuhr der alte Freund überrascht das zwischen, "also du bist schuld daran, daß Bianka mir jenen rührenden Abschiedsbrief schrieb, worin sie erklärte, sie müsse mit brechendem Herzen auf meine Liebe verzichten?"

"Ja, ich bin schuld baran," fagte ber Hausfreund, "aber höre weiter. Ich hatte geglaubt, mir mit dem Gelde meine Ruhe erkaufen zu können, aber dem war nicht fo. Immer ärger wühlten die wilden Gedanken mir im Gehirn. Ich vergrub mich in meine Arbeiten — es war das die Zeit, in welcher ich den Grundgedanken zu meiner "Unfterb= lichkeit der 3dee" fonzipierte, aber alles das verhalf mir nicht zum Frieden. — Und so verging ein ganges Sahr, und der Splvesterabend fam aufs neue heran. Wiederum saß ich mit ihr an diesem Plage. Du warst diesmal zwar zu Haufe, aber du lagft schlafend auf dem Sofa im Reben= zimmer. Ein luftiges Diner in eurem Rasino hatte bich mude gemacht. Und wie ich so neben ihr saß und mein Auge auf ihrem blaffen Angesichte ruhen ließ, da übermannte mich die Erinnerung mit unbesiegbarer Gewalt. Noch ein einzig Mal wollte ich ihr Haupt an meinem Halfe fühlen, noch einmal wollte ich sie kussen und dann untergehen. Unsere Blide trafen sich für einen Augenblid; mir war's, als leuchtete in ihrem Auge ein heimliches Berftandnis auf. Da hielt ich mich nicht länger, ich fturzte ihr zu Füßen und verbarg mein brennendes Gesicht in ihrem Schofe.

"Wohl zwei Sefunden mochte ich regungslos dagelegen haben, da fühlte ich, wie ihre Hand sich kühl auf meinen

Scheitel legte, und hörte, wie ihre Stimme weich und sanft die Worte sprach:

"Brav fein, lieber Freund!"

"Ja, brav sein! Nicht den Mann betrügen, der so vertrauend im Nebenzimmer schläft! Ich sprang auf und schaute mit verstörten Blicken um mich. Da nahm sie ein Buch vom Tische und reichte es mir hin. Ich verstand sie wohl, schlug die erste beste Seite auf und las ihr vor. Was ich gelesen habe, weiß ich nicht, die Buchstaben tanzten mir vor den Augen; aber allgemach legte sich der Sturm meiner Seese, und als es zwölse schlug, und du mit verschlasen Augen zur Gratulation hereinkamst, da war's mir, als liege jener sündige Augenblick weit, weit weg in einer längst verslossen Zeit.

"Seit diesem Tage wurde ich wieder ruhiger, ich wußte ja, daß sie mich nicht wieder liebe, und daß ich nichts als Mitleid von ihr zu hoffen habe. Die Jahre vergingen, deine Kinder wuchsen heran und verheirateten sich, wir dreie wurden alt. Du ließest die dummen Streiche, schicktest die fremden Weiber jum Teufel und lebtest nur der einen, wie auch ich. Daß ich aufgehört hätte, sie zu lieben, das ist wohl unmöglich, aber meine Liebe nahm andere Formen an, fie streifte die irdischen Wünsche ab und ward zur Geiftes= gemeinschaft. Du hast oft gelacht, wenn du uns philosophieren hörtest. Sättest du aber geahnt, wie meine Seele dann mit ihrer in eins zusammenfloß, du wärest sehr eiser= füchtig geworden. Und nun ist sie tot, vielleicht sind wir zweie ihr bis zum nächsten Sylvester nachgefolgt; daher ift's hohe Zeit, daß ich mich meines Geheinmisses entlaste und dir sage: "Franz, ich hab' mich einst an dir versündigt; verzeih mir!"

Er ftredte dem Freunde bittend die Sand entgegen: dieser aber sagte unwirsch: "Ach, Schnickschnack! Hat sich was zu verzeihen! Was du mir Neues beichtest, wußt' ich ichon lange. Sie hat mir das vor jenen vierzig Rahren schon alles selber erzählt. — Und nun werd' ich dir auch verraten, warum ich so viel den fremden Weibern nach= gelaufen bin bis in mein Alter hinein: weil fie mir zu gleicher Zeit gestand, daß du die einzige Liebe ihres Lebens feieft."

Der Hausfreund starrte ihn schweigend an, die heisere Wanduhr aber meldete - Mitternacht.

## Die Freundin.

Hab' noch einmal im alten Jahr bei Ihnen Dämmersftunde feiern wollen, teuerste Frau! — Lassen Sie mich ein Weniges vor mich hinschwaßen und schauen mich nicht so feierlich an — sonst muß ich mich dito in Positur setzen.

Das sei Sploesterstimmung, meinen Sie. Ah bah! Mögen ordnungsliebende Gemüter ihre Rührung nach den Kalendertagen regeln und um die Jahreswende die obligate Sentimentalität zu züchten suchen — was geht das uns an? — Die sechs am Schluß der Jahreszahl schreibt sich nicht minder bequem als die fünf — und schließlich ist das der einzige Unterschied.

D, bin ich mübe! Ich habe den Tag über Briefe ge= schrieben. Alles, was im Laufe des Jahres unbeantwortet geblieben war, hat heute seine Erledigung gefunden. — Du lieber Gott — welch alte Schulden kamen da zum Bor=schein! Was für ein niederträchtiger Faulenzer bin ich geweisen! Wieviele gute Freunde hab' ich durch Schweigen

gekränkt, wieviele kleine Giftstachel im Fleische steden lassen! — Genug davon!

Die Gratulationen habe ich ebenfalls besorgt. Auch Sie werden am Neujahrstage in der Frühe mein Kärtchen erhalten, ganz steif — mit "1, 1, 86" beschrieben, ohne den mindesten Pfesserkuchenvers.

Lachen Sie nicht! Wenn ich's mir recht überlege, ist dies "1, 1" doch eine bedeutungsvolle Ziffer, und man sollte nicht darüber spötteln, wie ich gethan.

Der Tag, den sie bezeichnet, ist der Umzugstermin für die Herzen, an ihm wechselt die Liebe ihre Wohnung. Nicht immer natürlich; viese haben ja sangjährigen Kontratt, lebenslänglichen sogar, und gar moslig haust es sich in solchen eingewohnten Räumen; aber die Leichtsinnigen, die Schmetterslinge — notabene, wenn man um Neujahr von Schmetterslingen reden kann — die Cymittierten und alle sonstigen Seelen, die sich aus Neigung oder Not ein neues Heimsuchen, die sieht man um die Neujahrszeit im Kussund Einzug begriffen.

Warum gerade dann? fragen Gic.

Die neue Saison hat begonnen, neue Verbindungen sind angeknüpft, neue Intriguen eingefädelt, neu erblühte Neigungen drängen sich schücktern ans Tageslicht. Die Weihnachten gehörten noch der alten Nera an, und manches Glück, das bequem in Schlafrock und Pantosseln zu genießen, siegte noch über die Unbequemlichkeiten der ungestim anpochenden Leidenschaft. Zeht aber, zu Neujahr, wird Kehreaus gemacht, und alles morsche Liebesinventar veräußert. "Um zu räumen," wie's in den Inseraten heißt.

Des Herzens Wohnungswechsel ist wohl der traurigste

llmzug, den es auf Erden gibt — es wird viel dabei zersichlagen, und mauches teure Erinnerungsstück fällt in den Straßenschlamm —, aber wenn er sich nicht verhindern läßt, dann soll er gründlich, mit Energie geschehen.

Da fand ich einmal im Pelham, der Bibel aller Welt= männer, als Kapitelmotto einen alten, ungeschickten Bers:

"Gut ist's, alte Liebe abzuthun, Eh' du zu neuer bich wendest!"

Gine Wahrheit von verblüffender Prägnanz! Wie mancher schon hat den Anschluß versäumt, weil er sich zu lange beim Abschiedmehmen aufhielt. O, über dieses Thema ließen sich ganze Stöße von Novellen schreiben!

Bisweilen auch bleibt das Herz im alten Hause, aber es tauscht die Wohnung. Hier folgt Haß der Liebe, Liebe dem Haß, letzteres wenigstens in den Romanen der Marlitt. Und mehr noch: Freundschaft zieht ein, wo die Liebe wohnte; sagt doch schon der alte Spruch: "Hat man die Liebe, na und so weiter".

Und zuguterlett: die Freundschaft räumt das Feld, um der Liebe Platz zu machen.

Sie schütteln den Kopf. Sie glauben nicht daran? — Wohl weil wir beide so ganz geseit sind? — O, wir machen eine Ausnahme, zwischen uns steht die intellektuelle Liebe zur Wahrheit wie eine kristallene Mauer im Eismeer. — Aber Beispiele könnte ich Ihnen nennen, teure Frau, Beispiele in Fülle. Und zwar traurige zumeist.

Es scheint ein chernes Gesetz des Glückes zu sein, daß die Liebe im Sinnentaumel beginne und in dem Frieden stiller Freundschaft — ich meine hier die She — ein Ende

nehme; der umgekehrte Weg ist nicht verboten, aber er führt — in die Wiste.

"Es gibt ja abstrakte Schwärmer, welche die Bermählung der Geister als eine Vorbedingung der sinnlichen Neigung konstruieren, aber die Natur straft sie Lügen. Wo Freundschaft zwischen Mann und Weib in Liebe endigt, da war eines oder das andere Lüge. Und wehe, wenn's nicht die Freundschaft war!

Ja, apropos — besinnen Sie sich vielleicht auf ein Frauenporträt, das vor drei oder vier Jahren auf unserer Ausstellung viel Aufsehen erregte und dem Maler Auhm und Bestellungen in Fülle eintrug? — Sine zarte, sast dürftige Gestalt in schmucklosem, schwarzem Samtkleide, — ein schmales, leidendes Gesicht, auf dessen blasser Stirn der ruhige Adel des Gedankens thronte, — halbgeschlossene, sinnende Augen, unter deren düsteren Wimpern ein bläusliches Leuchten slimmerte, — die Oberlippe von leichtem Flaum beschattet — und um die Lippen ein Zug von Schnsucht und lächelndem Weh? — — Oh, setzt ersinnere ich mich genau — wir haben das Bild sogar zussammen bewundert. — Sie blieben davor stehen, schauten es lange an und sagten dann:

"Co dent' ich mir Vittoria Colonna!"

Ich schwieg erstaunt über Ihren Scharsblick, denn das Wesen jener Frau bot in der That mancherlei Vergleichungs= puntte mit dem der unglicklichen Freundin Michelangelos, und auch ihr Schicksal, in das ich durch einen Zufall Einblick erhalten — über das "wie?" muß ich natürlich schweigen schien dem Vittorias seltsam ähnlich. — Damals war es noch nicht abgeschlossen — und der Wendepunkt, der später eintrat — — :-

Sie war die Witwe eines angesehenen \*\*\*er Architesten, in dessen Hause dereinst eine Schar talentvoller junger Künstler auß= und eingegangen war. . . Unter ihnen R. . . . , der spätere Maler des Vildes, ein sröhlicher Geselle, seichtsinnig und keck, der auß den Strudeln der Akademikerjahre die volle Kindlichkeit des Genies her= übergerettet hatte, und dem die weltschmerzliche Vsasiert= heit, welche er so vielsachen Ersahrungen zuliebe sich angeeignet hatte, um so prächtiger zu Gesichte stand, als sie sich beim geringsten Anlaß in ein hellklingendes Gelächter aussisse.

Frau Hedwig erkannte alsbald den tüchtigen Kern, der in dem etwas fahrigen jungen Manne steckte, und nahm sich um so lieber seiner an, als alle Welt in ihm ein Tasent ersten Kanges bewunderte, das nur etsicher Pslege bedurfte, um herrliche Früchte zu tragen. — Mit Inbrunst gab er sich der Führung der um einige Jahre älteren Dame hin, die er vergöttern sernte.

Er brachte ihr seine Stizzen, die sie aufmerksam durchmusterte, mit einem Blicke, dessen Formgefühl auch nicht der leiseste Fehlgriff der noch tastenden Hand entging. Er machte sie zur Vertrauten seiner schöpferischen Gedanken, die noch mit gärendem Ungestilm seinem Geiste entquollen, und gereift, geläutert erhielt er sie von ihr zurück. Es war kein Winkel seines Herzens, der nicht offen vor ihr daslag, und selbst die jugendliche Roheit, die manchmal aus seinem Empfinden mißtönend hervorquoll und andere sein sühlende Frauen verletzt haben wirde, verstand sie als

Zeugnis der Ueberkraft zu würdigen und durch leisen Spott zur Harmonie hinüberzuleiten.

Unendlich reich war, was sie ihm gab, aber kaum geringer, was sie von ihm erhielt. Gebannt an die Seite eines alternden, grämlichen Gatten, selbst kränkelnd Jahr um Jahr, hatte sie ihr Denken frühzeitig reisen sehen, dabei jedoch den Frohmut, die Spannkraft der Jugend, einzebüßt. — Nun fluteten ganze Ströme frischen, freudigen Lebens von ihm zu ihr hinüber, sie fühlte sich neu verziüngt in seinem Anschauen, und in ihr Empfinden für ihn mischte sich eine zarte Mütterlichkeit, das Schattenbild eines Glückes, welches ihr versagt geblieben.

Der Gatte, froh, die einsame Frau beschäftigt zu sehen, ließ die beiden ruhig gewähren. — Und weshalb auch nicht? — Nie wäre eine Eisersucht grundloser gewesen; vertraute der junge Taugenichts ihr doch sogar seine — mehr oder minder leichtfertigen — Herzensaffairen an, die sie mit lächelndem Warnen so weit unwirksam zu machen suchte, daß sie die Entwickelung seines Talentes nicht störten.

Zwei, drei Jahre vergingen. Der Gatte Frau Hedwigs starb — sie fühlte sich fränker denn je und siedelte, dem Rate der Aerzte folgend, nach dem Süden über — nach Nizza.

Still und einsam lebte sie für sich hin; nur hin und wieder erschien irgend ein junges Genie mit langen Haaren und nicht allzu sauberem Hemdkragen in ihrem anspruchs=losen Salon, welches ein Empschlungsschreiben ihres Freun=des überbrachte und sich meistens in Geldverlegenheiten befand.

Der Brieswechsel mit ihm, dem Freunde, den Arbeit und Ant in Deutschland festhielten, bildete ihre einzige Zerstreuung. Er schrieb ihr oft, daß er sie anbete wie eine Heilige. Sie wehrte den ekstatischen Schwall energisch von sich ab und war zufrieden, daß er ihr troß seines flatterhaften Temperaments und seines wachsenden Ruhmes die alte Neigung treu bewahrte.

Drei Jahre schlichen so dahin.

Da — in einem Spätherbst erschien er plöglich in Nizza. Müde, abgearbeitet, geistig vereinsamt, zersahrener denn je, aber — zum Manne geworden.

"Bei Ihnen komm' ich Heilung suchen!" rief er, als er zum erstenmal in ihr Zimmer trat.

Sie weinte vor Freuden.

Bald verkehrten sie herzlicher miteinander dem je, und doch empfand sie bisweilen eine gewisse Schen vor ihm, die ihr ehedem fremd gewesen war, eben weil er ihr nicht mehr als der Jüngling gegenüberstand, auf den sie früher undefangen mütterlich herabgeschaut hatte. Der Unterschied der Jahre schien fortgewischt — auch innerslich. — Sein Geist war dem ihren nahe gerückt — unsheimlich nah.

Oft klagte er ihr sein Leid. Das böse Kopfweh, das ihn plagte — eine Frucht allzuvieler Arbeit — dann die Sorgen, mit denen er gerungen, die Entkäuschungen, die er erduldet. Sie waren nicht allzu groß, aber dem verwöhnten Schoßkinde des Glückes hatten sie doch über den Kopfwachsen können. Sie verschlang seine Worte; das Kleinste, das ihn anging, hatte für sie eine ungeheure Bedeutung gewonnen.

Aber vieles ichien er zu verschweigen.

"Und die Frauen?" fragte sie lächelnd, doch innerlich von plöglich aufsteigender Gifersucht gequält.

"Ach, lassen wir die Frauen!" erwiderte er, "ich habe sie samt und sonders vergessen. Jetzt sind Sie mein ein und alles."

Sie erschauerte, aber sie sagte nichts. D, wenn er gewußt hätte, wie erst ihr ganzes Wesen in ihm aufging!

Diese seine Worte umschmeichelten sie fortan, sie klangen selbst nachts durch ihren Schlummer.

Weihnachten feierten beide zusammen.

Als die Lichter am Baume braunten, und der Duft von Tannen und Aepfeln heimatlich den Raum durchzog, ergriff er ihre beiden Hände, sah ihr lange lächelnd ins Auge und sagte dann:

"Wissen Sie! wir beide müßten uns eigentlich hei= raten."

Sie fühlte, wie es sie siedendheiß durchrieselte, aber sie faßte sich und brach in ein lautes Lachen aus.

"Sie denken, ich scherze," suhr er fort, "nein, nein, ich sprach in heiligem Ernst. Sagen Sie selbst — wir sind beide einsam, die Welt stört uns nicht, und wir haben einander verstehen gelernt, wie keine zwei Menschenkinder sonst auf Erden. — Warum sollen wir nicht fürs Leben gemeinsame Sache machen?"

"Seien Sie vernünftig, mein Freund," erwiderte sie, äußerlich bemüht, den heiteren Ton festzuhalten, "und sprechen Sie dergleichen Unsinn nicht mehr; denn Unsinn bleibt's, gleichviel ob im Ernste oder scherzhaft gemeint. Das fehlte gerade noch, daß Sie sich mit einer Fran behängen wollten,

die um fünf Jahre älter ist als Sie und in furzer Zeit gänzlich verblüht sein wird. Zudem scheinen Sie mir zum Krankenpfleger nicht geboren, und Sie wissen doch, daß ich laugsam dem Grabe zugehe. Also genug davon."

In derselben Nacht weinte sie viel.

Am anderen Tage plagte ihn sein Kopfweh heftiger benn je.

Er durfte es sich in ihrer Gegenwart bequem machen und sich auf der Chaiselongue ausstrecken.

Sie rückte ihm die Riffen zurecht.

"Sie haben eine so kühle Hand," sagte er. "In früheren Zeiten sind Sie mir wohl manchmal tröstend über die Schläfe gefahren. Das hat mir stets unendlich wohlsgehan. Auch das Glück hab' ich nun verscherzt."

Mit zitternder Hand strich sie ihm über Scheitel und Stirn.

Alls sie dabei seine Wangen berührte, hielt er die Finger mit seinen beiden Händen fest.

"Hier lassen Sie sie ruhn," sagte er mit tiesem Auf= seufzen. "Meine Wangen brennen wie Feuer."

Die ihren brannten nicht minder. — —

Die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr vergingen. Immer enger schlossen die beiden Menschen in ihrer Herzens= einsamkeit sich aneinander.

Der Sylvesterabend fam.

Man beschloß, das neue Jahr gemeinsam heranzuwachen.

Frau Hedwig bereitete den Thee. Er hatte sich in einen Fautenil zurückgelehnt und rauchte Cigaretten. Durch

die blauen Wölkchen hindurch beobachtete er ihr hausmütterliches Walten. — Auf ihren Wangen lag ein rosiger Schein, und in ihren Augen flimmerte es wie der Abglanz geahnten Glückes.

Er fühlte sich so froh und doch so beklommen, er hätte aufspringen und sie in seine Arme schließen mögen, bloß um die Last von seiner Seele abzuwälzen.

Sie sprach wenig — ein jeder schien mit seinen Gedanken beschäftigt.

Gegen elf Uhr erhob sich auf der Straße ein Lärmen,
— der Schein dampfender Faceln warf glührote Lichter durch das Fenster.

Ein Mastenzug, den eine Privatgesellschaft als Vorgeschmack nahender Karnevalsfreuden unternommen hatte, wälzte sich die Straße entlang.

Sie öffnete die Glasthür, und beide traten auf den Balkon hinaus, auf dem Granatbäume in voller Blüte standen. — Es war eine weiche, warme Nacht, wie bei uns im Frühling. Die Sterne flimmerten, und über dem Meere lag ein unbestimmtes Leuchten.

Als das Gewühl mit Pfeifen, Johlen und Gelächter zu ihren Füßen vorüberflutete, fühlte er, wie ihr Arm sich beinahe ängstlich in den seinen legte.

"Stehen wir hier nicht wie auf einem einsamen Felsen mitten im Meer?" flüsterte er ihr zu.

Sie nicte und schmiegte fich leife an ihn.

"Und muffen doch einander fremd bleiben," fuhr er fort.

Sie antwortete nicht und neigte ihren Kopf hernieder, um ihn in den rosigen Blumenschwall zu tauchen. — Er fühlte, wie sie zitterte. "Hedwig!" sagte er leise.

Sie schrak zusammen. Es war das erste Mal, daß er ihren Vornamen aussprach.

"Hedwig!"

"Was wollen Sie von mir?"

"Hedwig — mir ist das Herz so voll. — Ich nuß Ihnen danken, muß Ihnen Liebes sagen . . . Was wär' ich ohne Sie? Alles, was ich bin, haben Sie aus mir gemacht . . Hedwig, ich ertrag' es nicht mehr, mit klopsender Brust steif und kalt neben Ihnen zu stehen. Ich muß mir Lust machen, muß Ihnen sagen . . ."

"O mein Gott," hauchte sie, die Hände vors Gesicht schlagend. Dann sloh sie rasch in das Zimmer zurück und warf sich in einen Sessel.

Er folgte ihr und ergriff ihre beiden Sände.

Sie atmete schwer.

"Lassen Sie uns vernünstig reden, mein Freund," sagte sie dann, sich mühsam emporrichtend. "Setzen Sie sich dorthin und — hören Sie mir zu." Er gehorchte mechanisch. "Warum kann es nicht zwischen uns bleiben, wie es disher gewesen? . . . War es nicht gut so? . . . Had da ist nun plötzlich eine Wallung über uns gekommen, die uns undankbar macht gegen all das Glück, das wir uns disher geschentt . . . Wir dürsen ihr nicht nachgeben. Sie würde uns — mich wenigstens — ins Unglück stürzen. Sehen Sie, vor kurzer Zeit sagten Sie mir, ich sei Ihr ein und alles. — Ich sühl' es wohl, in gewissem Sinne bin ich's, und dieses Gesühl macht mich stolz und glücklich; aber von dem Tage an, da wir Liebe ernten wollen, wo wir Freunds

schaft säten, von dem Tage an ist der Zauber gebrochen, der uns so lange fesselte. Bis dahin war ich Ihr ein und alles, dann werd' ich — — eine mehr."

Er zuckte zusammen. "Welch häßliches Wort!" sagte er tonlos.

"Hößlich vielleicht, aber um so wahrer," erwiderte sie, mit zitternden Fingern an der Tischdecke zupsend. "Wir dürfen uns keiner Selbsttäuschung hingeben. Diese Stunde entscheidet über unsere Zukunft. Noch liegt es in unserer Hand, welchen Weg wir einschlagen wollen. Sie wissen ja, daß — ich — Sie lieb habe — und — — einsam bin; drum haben Sie Mitseid mit mir, schonen Sie mich — ich möchte in Ihrem Leben gern so viel bleiben, wie ich bisser gewesen."

"Sie sollen ja mehr darin werden, nicht weniger!" rief er, die Hände auf seiner Stirn faltend, "ganz will ich mich Ihnen ergeben mit meiner Kunst, meinem Leib, meiner Seele. — Ich will Frieden haben, vor der Welt außer mir, und den Leidenschaften in mir — und wo könnt' ich den wohl sinden als bei Ihnen?"

Sie atmete tief auf wie in erwachender Hoffnung. — Heiß hing ihr Blick an dem seinen.

In diesem Augenblick meldete der Zeiger die zwölfte Stunde.

"Noch wenige Minuten," sagte er fortsahrend, "und das Jahr ist vorüber — ein neues kommt — soll es ewig ein und dasselbe bleiben in nichtigem Treiben für mich — in kummervoller Einsamkeit für Sie? — Vor uns liegt das Dunkel, und in ihm lauernd, wie ein gefräßiges Ungestüm, das Grab!"

Sie erschauderte.

"Es hält uns ja doch bald in seinen Klauen," fuhr er sort; "warum sollen wir zweiseln und zaudern — es ist ja doch alles gleich — im Hintergrunde steht das Richts. Drum lassen Sie uns glücklich sein im Rausch des Lebens, solang es Zeit ist."

Die Uhr schlug zwölf . . .

Jeder Schlag war wie der Flügelschlag einer irrenden, einsamen Seele.

Weinend sank sie an seine Brust . . .

Ein Jahr später saß Fran Hedwig um dieselbe Stunde in demselben Gemach — doch diesmal allein . . . Er hatte schon zu Weihnachten kommen wollen, hatte es aber aufgesichoben bis zu Neuzahr. Auch heute war er nicht eingestroffen; statt seiner kam ein Brief, den sie seit Stunden unsablässig studierte.

Sie war sehr gealtert, mußte viel gelitten haben; um ihren Mund zudte ein hartes, bitteres Lächeln.

Auf ihren Wangen entbrannten die Flammen des Todes, derweil sie auf die Worte niederstarrte.

Worte voll hohler Zärtlichkeit, der Verlegenheit abgerungen.

Sie sank vor dem Sessel nieder, auf derselben Stelle, auf der er damals gekniet, ein gequältes, zu Tode gede=mütigtes Weib, und während sie den Kopf in den Polstern verbarg, murmelte sie: "Eine mehr." — —

\* \*

Warum sehen Sie mich so traurig an, teuerste Frau? Bas geht die Geschichte uns an? — — —

Erstens bin ich kein Genie, zweitens haben Sie kein Talent zum Verlassenwerden, und drittens bleiben wir auch im neuen Jahre die alten Freunde.

## Er will sie kennen fernen.

Also Sie sind wirklich noch hier, verehrteste Frau? Ich glaubte bereits, ich würde vergebens anklingeln, und nun sind' ich Sie in wohligster Häuslichkeit, genau wie da= mals im Winter, als ich Sie verließ.

Was, Sie wollen überhaupt - - -?

Mit Staunen hör' ich Ihnen zu! — Daß Sie Ihre Einsiedlergelüste mit einem Walle von Vernunftgründen verschanzt haben würden, konnt' ich mir denken, doch daß Sie das Badeleben wirklich hassen . . . D, in vielem haben Sie ja recht — die elektrischen Hotellstingeln haben es entschieden auf unsere Nerven abgesehen; das pêle-mêle der Kurkonzerte vermag selbst einen so kritiklosen Musikenthusiasten, wie mich, in die Flucht zu schlagen; die Kellner sind in der That die unangenehmsten Schmaroherpslanzen, welche unsere gesellschaftliche Treibhausluft geschassen hat, — aber was die Fremden anlangt, die lieben Mitseidenden, vor deren kalt-zudringlichen Blicken Ihnen graust, — nein, Verehrteste, die muß ich in Schutz nehmen, um derentwillen wär' ich sogar zu einem Hymnus erbötig. — Sie

sind es, welche uns über den engen Gesichtstreis unseres Standes hinaus guden lassen und uns Gelegenheit bieten, das Joch der Konvention wenigstens für etliche Wochen im Jahre abzuschütteln; sie sind es, welche die Bäder zu Jungsbrunnen der Phantasie, zu Heiligtümern der Nomantik machen! Dieses Aschendrödel unserer Zeit wird ja sonst nirgends mehr geduldet, und nun wollen Sie ihm gar seine letzte Zusluchtsstätte rauben!

Ja — und selbst die Blicke, die Ihnen so sehr mißssielen! — Einstmals während der Saison in Heiligendamm beobachtete ich zwei Frauen, die sich während etlicher Tage von verschiedenen Tischen aus mit dieser kalten — nein, sogar mit seindseliger — Zudringlichkeit musterten. Die eine Hamburgerin, die andere Mexikanerin, beide schön, elegant, brünett — junonische, vornehme Gestalten. "Sehen Sie, wie die beiden sich hassen," sagte ich zu einer Bestanten. "Sie irren," erwiderte mir die Evastochter. "Die Wlicke sind nicht Haß, sie sind Sehnsucht." — Und richtig! — Sines Tages kamen die beiden schönen Frauen Arm in Arm zur Table d'hote. Sie trennten sich nicht mehr — ich wette, sie sind Freundinnen geworden.

Und welchen Reiz gewinnen die Annäherungen erst, wenn die eine Seite durch einen Repräsentanten des ewig Männlichen vertreten wird! Der Wegfall der konventionellen Vorstellung durch einen gemeinsamen Bekannten — wo sindet sich der so rasch? — sorgt dafür, daß sie den Schein des Verbotenen, des Leichtsinnigen an sich tragen und die Phanstasie um so mächtiger erregen! Wohl steht im gesellschaftslichen Koder geschrieben, daß bei absolutem Mangel einer Mittelsperson nur der Badedirektor die Bekanntschaft zwischen

einem Herrn und einer Dame einzuleiten habe, aber jeder bieser Beauten wird Sie versichern, daß berartige Ansuchen nur äußerst selten an ihn herantreten. Man weiß sich eben selber zu helfen.

Sie fragen spottend nach dem "Wie?" Freilich Sie, die Philosophin, die Frau von — wie viel waren es doch? — grauen Haaren, haben für dergleichen nur ein lächelndes Achselzucken; aber nehmen Sie Ihre Mitschwestern ins Gebet, sie werden Ihnen gestehen, daß die interessantesten Badebekanntschaften stets diesenigen waren, die sich auf irgend einem ungewöhnlichen Wege als Konterbande in ihren Verkehr — nicht selten auch in ihr Herz — hineinschmuggelten.

Welch ein ergiebiges Operationsfeld für diplomatische Berschlagenheit auf der einen und für verschämte Koketterie auf der anderen Seite! Welch Ersinnen kühner Schlachtenpläne, um dem, ach! so trägen Zufall unter die Arme zu greisen; denn das brutale Drauflosplagen mit der dummedreisten Formel: "Meine Snädige, wollen Sie mir gestatten, daß ich mich Ihnen vorstelle?" wird mit Recht von jedem Manne verschmäht, der Geschmack und Welt genug besitzt, um beileibe nicht für einen Bonhomme gelten zu wollen.

Von den beliebtesten Methoden nenn' ich Ihnen "den Becher am Brunnen", "das Rosensträußlein", "das Berirren im Walde", "Belvedere", "das Konzertprogramm", "das Baby" 2c. Sie sind ebenso abgebraucht, wie ungefährlich, und werden von originell veranlagten Gemütern samt und sonders verschmäht.

Seine Meriten hat "der Handschuh in der Westen-

tasche". "Pardon, mein gnädiges Fräulein, Sie haben Ihren Handschuh verloren." — "D nein, mein Herr, Sie sehen, hier sind sie beide." — Und zwei in Mousquetaires gehüllte, niedliche Händchen strecken sich mir entgegen. Ich spiele nun den Hilstosen, begude den Handschuh, den ich wohlweislich in kleinster Kunnner eingekauft, — soust wäre meine Annahme ja Beseidigung — auch ein wenig zerstnittert habe, um das "getragen" zu markieren, und frage sie in sehr kläglichem Tone, was damit beginnen. Sie amüssert sich über meine Ratlosigkeit, und was sie nun auch antworten nöge — sie ist gesangen.

Ebenso könnte ich "das Stiszenbuch" empfehlen. Höchst eigenartig, aber nicht gefahrlos. Ich lasse mir von einem befreundeten Maler im Lause des Winters etliche Seiten meines Notizbuches mit Bleisederstrichen vollkrizeln oder kopiere mittels Delpapiers einige Marssche Stizzen aus dem Journal amusant, sehe mich im geeigneten Moment ihr gegeniüber und beginne scheinbar eifrigst zu zeichnen. Sos das Resultat rücksichten Woment schen der das Resultat rücksichten Woment stille halten!" That sie's, so din ich allerdings verloren, denn dann will sie auch ihr Vildnis sehen; aber natürlich that sie's nicht, vielmehr springt sie entzüstet aus — na, und das übrige macht sich. Die vorrätigen "Studien" dienen nun als Legitimation, im Falle sie später einmal das Stizzenbuch in Augenschein zu nehmen wünscht.

Dann habe ich für meinen Privatgebrauch noch ein paar andere Trucs erfunden, die ich aber gewissermaßen als Geschäftsgeheimnis betrachten muß. — Ach Gott, man hat ja so viele Konkurrenten! —

Doch um wieder erusthaft zu sprechen: selbst wenn durch Schückternheit oder Ungunst der Verhältnisse eine Ansnäherung nicht zu stande kommt — was thut's? — Eine regsame Phantasie weiß aus bloßen "willades", aus dem geheimnisvollen Fluidum, das zwischen Fremden von Auge zu Auge herüber und hinüber schießt, edelste Lebensnahrung zu saugen, einen Nektar, süß und berauschend, wie ihn der Verkehr mit bestens legitimierten Vekannten niemals zu bieten vermag.

Sie lachen mich aus? — — Oho, da muß ich Ihnen zum Beweise eine Geschichte erzählen, die einem Freunde von mir passiert ist.

"Wohl derselbe Freund, den Fourchambault pere besaß?" fragen Sie. — Nein, nein, wirklich — doch Sie
werden ja gleich selber sehen.

Wir hatten zusammen studiert — waren Couleurbrüber gewesen — dann hatten wir uns aus den Augen verloren. In vorigem Sommer fand ich ihn unversehens in Wieß= baden, wo er während der Gerichtsserien — er war seit kurzem Assert. — einen jugendlichen Rheumatismus spa= zieren führte. — Ein guter, ein prächtiger Junge! — Einer aus dem Geschlecht der "reinen Thoren", die in den Ur= wäldern Ostpreußens noch heut nicht gar so selten aus= treten. — Ein sleiner Schwerenöter dabei, der sich ein= bildete, mancherlei "erfahren" zu haben, und mir seine Abenteuer — welche sich durch eine verblüssende Harmslosseligkeit geheimnisvoll ins Ohr slüsserte. Wenn ich mir dann den Spaß machte, ungläubig zu erscheinen, sah er mir mit seinen großen, blauen Augen ganz erschrocken

ins Gesicht und versicherte treuherzig: "Nein — wahrshaftig — du mußt nicht denken, daß ich renommiere!" Er hätte so mit seiner Hünengestalt, mit dem blonden Flaum um die Wangen zu einem Jung-Siegfried Modell stehen können.

Manchmal aber hielt er plötlich inne und lächelte gar träumerisch und gliickselig vor sich hin. — Auf meine Fragen schüttelte er nur stumm den Kopf. — Aber endlich kam es zum Borschein: — er hatte etwas erlebt, — "erlebt, sag' ich dir, hier in Wiesbaden — kürzlich — wenige Tage, bevor du kamst, war's zu Ende."

Und Freund Leo berichtete:

Eines Nachmittags saß er im Kurgarten am Weiher und schaute zu, wie das Sonnenlicht sich regenbogenfarbig in dem Sprühregen der großen Jontane brach, die turmhoch vor ihm aufspritzte. Als er halb geblendet den Blick abwandte, gewahrte er ein tiefes, dunkles Augenpaar, das träumerisch auf seinem Antlitz ruhte und sich nun jählings hinter schwarzbewimperten Lidern verbarg.

Er errötete und schlug anch seinerseits die Augen nieder. — Als er nach einer Setunde einen prüsenden Blick ristierte, sah er eine tleine, zarte, brünette Frau, die sich nachlässig in ihrem Site zurückgelehnt hatte und die Spite des Sonnenschirms auf ihrem Stieselchen tanzen ließ. — Die in olivensarbene Seide gehüllten Formen erschienen, obwohl schlank, von entzückender Weichheit, und nicht minder weich die Umrisse des seinen, blassen Angesichts, in dem die schwarzen, voll gewöldten Augenbrauen sich herrlich abhoben. Die ganze Erscheinung war umslossen von dem Hauch seich nicht

definieren, aber desto genauer von allen Imitationen untericheiden läßt.

Leo fühlte ein kleines Herzklopfen, welches sich steigerte, als er wahrzunchmen glaubte, daß bei einem nochmaligen Blicke, den sie — diesmal etwas hochmütig — über ihn hingleiten sieß, ein leises, ganz leises Lächeln ihren Mund umspielte. Taranf wandte sie sich zu der neben ihr sitzenden älteren Dame — dem Anscheine nach ihre Gesellschafterin — und sieß sich das Konzertprogramm reichen, in dessen Studium sie sich vertieste, bis eine Famisie, bestehend aus einem distinguiert dreinschauenden alten Herrn und zwei silberhaarigen Damen, sie mit geräuschloser Herzelichtet begrüßte.

In ihrer Begleitung verließ sie noch vor Schluß des Konzerts den Garten, doch in der Thür des Kursaals wandte sie sich noch einmal um und ließ einen suchenden Blick über die Breite des Weihers hingleiten.

Mein Freund Leo stürzte sich in die Einsamkeit des Parkes und träumte.

In der Frühe des nächsten Tages jah er sie am Kochsbrunnen. Sie trug ein sandfarbenes Morgenkleid mit roter, weitbauschiger Taille und dazu hochgestelzte, süße Pantöffelschen. Auf ihrem Antlitz sag ein drollig holder Ausdruck von Schmollen und Verschlafenheit, und als sie Leo in der Wandelbahn begegnete, sah sie ihn so kläglich an, als ob sie ihm wie einem alten Vekannten den Gram um den verstorenen Morgenschlummer klagen wolle.

Mein Freund fing die bewundernden Blide auf, welche die eroberungssiüchtigen Dandies ihr nachsandten, und fühlte sich stolz und glücklich als Bevorzugter.

Nun galt es bloß noch, sich ihr zu nähern. Freilich das "wie!" — Wäre die Gesellschafterin nur nicht gewesen, die hagere, alte Person, die immer hinter ihr hertrottelte.

Als er tags darauf über den Goetheplatz ging, sah er sie in einer glänzenden Karosse an sich vorüber sausen, auf dem Rücksitz eine Wärterin in magyarischer Tracht mit einem etwa zweijährigen Baby auf dem Schoße. Bor den "Vier Jahreszeiten" stieg sie aus. — Ein Gefühl dumpser Beklommenheit sank ihm auf die Brust. — Sie so reich — so vornehm! Warum nur hatte sie ihn lächelnd ans gesehen?

Immerhin — wenn er ihr allein begegnete! — D, er hielt auf sich, er war kein Hasensuß! — Und sich! — der Himmel selber schien seinen Entschluß zu segnen, denn schon am nächsten Abend, als er im entlegenen Nerothal dahinwanderte, sah er sie langsam die Tannusstraße emporstommen — mit leise geröteten Wangen, auf die Kriicke des Sonnenschirms gestützt, einen Band der "Tanchnitz Edition" unter dem Arme. Als sie an ihm vorüberging, blickte sie scheinbar achtlos vor sich hin, aber um ihren Mund spielte wieder jenes leise, rätselhafte Lächeln.

Er blieb stehen und schaute ihr nach, wie sie allgemach die Anhöhe hinanschritt und sich schließlich im Waldessichatten verlor, nach der Richtung hin, wo die griechische Kapelle ihre goldenen Kuppeln leuchtend aus dem Laube dickicht erhebt. — Dort ist es still und einsam, dort würd es niemand gewahren, wenn er sich ihr auffällig näherte.

11m den fühnen Entschluß nicht erkalten zu laffen, eilte

er mit raschen Schritten hinterdrein. — Ein todesfreudiger Mut war über ihn gekommen.

Auf der Stelle, wo sie seinen Blicken entschwunden war, hielt er Umschau, doch nichts war mehr von ihr zu sehen. Dann vertieste er sich auf gut Glick in dem dunkelnden Walde.

Wohl eine Viertelstunde war er umhergeirrt, da sieh! — die Frauengestalt, die am Fuße des Abhanges, etwa dreißig Schritte niederwärts, maserisch hingegossen im Moose ruhte — —

Ja, sie war's.

Wie hold erglänzte der seidene Strumpf über dem zarten Knöchel, wie hob und sentte sich ihr Busen unter dem knappen Kleide!

Ein heißer Schreck durchriefelte seine Glieder.

Er war geräuschvoll durch das knakende Unterholz gesichritten, und dennoch regte sie sich nicht.

Neben ihr im Moose, achtlos hingeworfen, lagen Schirm, Handschuhe und Buch.

Sie mußte eingeschlasen sein — wie ander?? — und gewiß war es soeben optische Täuschung gewesen, die ihn hatte wahrnehmen lassen, daß ihr dunkle? Auge für einen Moment lächelnd zu ihm emporgeseuchtet habe.

Sollte er nun im verlassenen Walde wie ein Näuber über sie herfallen? Nein, nein, um keinen Preis! Lieber im offenen Aurgarten, lieber unter den Augen von Tausenden — als sie hier in Waldeseinsamkeit aus friedlichem Schlase reißen, sie tödlich erschrecken!

Spornstreichs eilte er von dannen - sich in Ermange=

lung eines Besseren an dem Bewußtsein seines Zartgefühls vergnügend.

Aber morgen! Morgen wird er feine Rücksicht kennen! Morgen früh auf der Wandelbahn! Er schlief in dieser Nacht sehr wenig, war um sechs Uhr bereits am Kochsbrunnen und kaufte sich die schönsten Rosen, welche die Blumenmädchen feilboten.

Und sie fam.

Ihr Blid glitt mit einem leisen Anflug von Spott über sein Gesicht, blieb für einen Moment auf den Blumen haften und wandte sich dann in die Weite.

Er erschrak — und teils um sie für ihren Spott zu strafen, teils um seinen Mut ein für allemal zu erproben, schenkte er die Rosen — einer anderen, einer ältlichen jungen Dame, die ihn schon lange mit warmen Blicken bombardiert hatte, und bei der er seiner Sache sicher zu sein glaubte.

Ob nun auch sie ihn zu strasen suchte — kurz, am Nachmittage im Kurgarten war sie von einer Schar glückstrahlender Offiziere umschwärmt, die schon seit ihrem ersten Erscheinen heimlich hinter ihr her gewesen waren und Mittel und Wege gesunden hatten, mit dem distinguierten alten Herrn bekannt zu werden, um sich durch ihn vorstellen zu lassen. Sie lachte und kokettierte mit ihnen. Leo war Lust sür sie.

Das ging so wohl acht Tage lang. — Mein Freund, der anfangs vor Eifersucht gesiebert hatte, beruhigte sich all= gemach, die Philosophie der sanern Tranben gewann Spiel= raum in seinem Innern.

Plöglich verschwanden die Söhne des Mars aus ihrem

Umkreise. An der etwas verlegenen Ehrfurcht, mit welcher sie nach ihr hinübergrüßten, war leicht zu erkennen, daß man sie hatte "abkallen" lassen.

Eines Nachmittags, als Leo wie gewöhnlich dem Negensbogenspiele der Fontäne folgte, sah er wieder einmal das bewußte Augenpaar auf sich gerichtet — dunkel, tief und träumerisch wie am ersten Tage.

Er erschrak heftig, und die ältliche junge Dame wurde sofort auf kühlsten Grüßfuß gesetzt.

Noch war er sich über die Methode, in welcher er sich ihr jetzt nähern wollte, nicht einig geworden, als eines Nachmittags ein dunkelbärtiger, hoch gewachsener Kavalier an ihrer Seite auftauchte, an dessen Arm sie sich hing, und mit dem sie vertraulich lachte und plauderte.

"Ihr Mann!" jagte sich mein Freund und fühlte in demselben Augenblicke eine gewappnete Schar moralischer Grundsätze in sich erstehen. — Verheiratet wie sie war, hatte er sie seinen freventlichen Attacken ausgesetzt, und seine Gedanken gar — o! — ihm schanderte vor dem Abgrund in seinem Innern. — Auf alle Fälle: es war ein Glück, daß er ihr ferngeblieben.

Immerhin atmete er auf, wie von schwerem Banne ersöst, als er eines Morgens das dunkelbärtige Gesicht im "Abler" aus einem Fenster der Bel-Etage gucken sah. Er wohnte nicht mit ihr zusammen, war also höchstens ein Ber-wandter — ein Schwager vielleicht! — Aber trop dieses Trostes konnte er sich auch fortan nicht entbrechen, den fremden Kavalier mit tiefgesühltem Reide zu betrachten. Seine aristokratischen Allüren, die Eleganz seiner Kleider bennruhigten ihn mehr denn je.

Er besah sich im Spiegel und zukte indigniert die Achseln. Eine halbe Stunde später stand er in einem Mode-warenmagazin und kaufte sich eine rote Westenkrawatte gleich der, welche er bei dem Beneideten bemerkt hatte. Er trug sie noch jetzt, und ich darf Ihnen nicht verhehlen, liebe Freundin, daß sie sehr schlecht zu seinem blonden Gesichte paßte.

Plöglich war der Tunkelbärtige verschwunden. Das konnte nicht weiter auffallen. In Wiesbaden geht man ja wie im Vienenkorbe aus und ein.

Eines Abends während des Konzertes, als er, in Gebanken versunken, auf die Menge hinstarrte, die in dem weißen Lichtmeer der elektrischen Strahlen hin und her flutete, hörte er hinter sich zwei weibliche Stimmen flüstern:

"Sehen Sie die kleine, pikante Dame, die mit dem blonden Herrn vor uns kokettiert?"

"Die mit dem kostbaren Hermelinkragen?"

"Ja. Das ist die Gräfin P . . . ., die Frau des größten ungarischen Magnaten."

Dann verlor sich das Gespräch in kleinbürgerlichem Entsetzen über die Mode, im Monat Juli Pelzmäntel zu tragen.

Eine dumpfe Ahmung ließ ihn aufschauen. — Sie war's. — Das dunkle, große Ange ruhte auf ihm — aber nicht träumerisch wie einst, nein, von hellem, spöttischem Glanze durchschimmert.

Ein nagendes Gefühl der Bitterkeit erwachte in ihm. Nun war es flar am Tage: sie machte sich lustig über ihn! Wahrscheinlich hatte sie seine heimliche Verehrung bemerkt, und — wie war es anders möglich? — er mußte ihr ja lächerlich erscheinen! Sie, eine Dame der großen Welt, schön, von glänzenden Kavalieren umschwärmt — er, ein armer Teufel, ein auf Diäten gestellter Assession aus einem oftpreußischen Hinterwaldsneste!

Er erschrak bei dem Gedanken, daß er sich ihr jemals hatte nähern wollen. — Aber seinen Stolz besaß auch er . . . Zum Ausgelachtwerden war er zu gut. — Er stand auf und rannte in dem dunkelsten Dickicht des Parkes umher.

Sie sollte fortan nicht mehr für ihn existieren . . .

Als er zwei Tage später zum Kochbrunnen ging, sah er sie vor ihrem Hotel, wie sie mit ihrer Begleitung soeben in die Equipage stieg — das ganze Kellnerpersonal mit Bücklingen um sie her. — Ein beladener Gepäckwagen wartete.

In seinem Kopfe sauste und brauste es. — Aber die Zühne zusammenbeißend, schritt er weiter.

Als er die Wandelbahn des Kochbrunnens betrat, wo die Menschenmassen hin und her wogten, erfaßte ihn ein tieses Weh. Nie mehr sollte er hier mit Herztlopfen auf sie warten, nie mehr im Gedränge heimlich nach ihr ausspähen dürfen? — Nein, jest hieß es handeln, hansdeln, solange es noch Zeit war.

Er riß einem Blumenmädchen sein Bündel Rosen aus der Hand, warf ihm ein Geldstück hin und eilte davon.

Die Bahnhöfe Wiesbadens liegen, wie Sie wissen, dicht nebeneinander. Vor dem mittelsten sah er den Wagen stehen — dort bog er ein.

Reuchend betrat er die Halle, als der Zug soeben abgeläutet wurde. Aus einem Coupéfenster sah er das holde Köpschen des Baby sich neigen, dahinter die Haube der Wärterin. Dorthin eilte er, sprang auf das Trittbrett und drückte den Rosenstrauß in die kleine Patschhand.

Das Kind jubelte hell auf, und in demselben Momente erschien das Angesicht der Gräfin im Hintergrunde.

Betreten fuhr sie zurück, aber schon im nächsten Augenblicke, als er mit verlegenem Stammeln den Hut lüftete, war ein helles Lächeln, halb voll Schelmerei, halb voll Bedauern, auf ihren Zügen erblüht, ein Lächeln, das da fragte: "Warum so spät?"

Sie öffnete die Lippen — in demselben Momente schob sich der Zug von dannen; aber aus der Ferne — er täuschte sich nicht — wehte zweimal ein weißes Tüchlein grüßend zu ihm herüber.

"Und was weiter?" fragte ich begierig, als mein Freund mit Erzählen inne hielt.

"Mein Roman ist zu Ende!" erwiderte er mit ver= flärtem Lächeln.

"Aber du stürztest doch nach den Bier Jahreszeiten:", rief ich, "du kauftest dir doch den Portier, du ersuhrst doch ihr nächstes Reiseziel, du, du — aber was frag' ich, — das versteht sich ja alles von selbst!"

Mein Freund hatte nur ein bedauerndes Achselzucken über meine brutale Weltansicht und träumte dann weiter still selig vor sich hin . . .

Nun, verehrteste Freundin, wie erklären Sie das psychologische Rätsel einer solchen Genügsamkeit?

Sie meinen, ich hätte ihn ja selber einen "reinen

Thoren" genannt. — Und damit glauben Sie wohl mich geichlagen zu haben?

O nein! Die Bäder sind Jungbrunnen der Phantasie. Dort kann ein jeder zum "reinen Thoren" werden — selbst wir mit unserer Philosophie und unseren berühmten dreißig grauen Haaren.

Ich wenigstens will's probieren. Ich reise morgen ab.

## Der Muftersohn.

Ja, bei Muttern war ich. — Sie läßt Sie unbekannterweise vielmals grüßen. — Ich habe ihr viel von Ihnen
erzählen müssen, sie konnte nicht mübe werden, das Bild
der schönen, fremden Frau zu beschauen — sagen Sie nicht,
es sei geschmeichelt! — und schließlich nahm sie's mir weg
und steckte es in das Familienalbum. Sines nur kounte
ich ihr nie plausibel machen, nämlich, daß man mit dem
Original dieses Bildes befreundet sein könne, ohne au Liebe
und Heirat zu denken. Wenn ich ihre versteckten Un=
spielungen lächelnd ablenkte, nahm sie meinen Kopf in ihre
beiden Hände, sah mir mit ihrem ernsten Mutterblick prüssend
ins Auge — genau so, wie damals, als ich noch des
österen im Verdachte stand, Schokolade aus dem Schranke
genascht zu haben — und sagte leise: "Du verheimlichst
mir etwas, mein Junge!"

Solcher Augenblicke erinnere ich mich allzugern, denn es thut unmenschlich wohl, wissen Sie, seinen armen, müden Kopf wohl aufgehoben zwischen zwei kühlen Mutterhänden zu wissen — und das um so mehr, als es nicht eben

häufig und fast verstohlen geschah. — Sie wie ich psiegten mit unseren Zärtlichkeiten kein Geräusch zu machen; wir wußten auch ohnehin, was wir aneinander besaßen, und hatten nicht nötig, unseren Morgen= und Nachtgruß mit Liebeserklärungen zu versißen.

Gott sei Dank, daß dem so war! Die Liebe zwischen Mutter und Sohn muß nach meinem Geschmacke ebenso zurückhaltend sein, wie die Freundschaft zwischen Männern.
— Beides ist nur dann etwas wert, wenn es den Cha-ratter des Selbstverständlichen an sich trägt, um dessentwillen man nicht viele Worte zu machen braucht.

Und nichts ist mir widerwärtiger als die Sentimentalität, mit der man neuerdings in der Poesie — namentslich in der französischen Dramatik — die Mutters und Sohnesliebe behandelt sieht. — Blaue Weihrauchwolken, durchzuckt von Flammen nusstischer Verzückung, qualmen rings um ein Verhältnis, dessen Hoheit und Innigkeit man am besten gerecht wird, indem man die keusche Helle des Natürslichen, die es umgibt, unverdunkelt läßt.

Erinnern Sie sich an das unsterbliche 20. Kapitel in Heines Wintermärchen mit seiner zarten und warmen Naturfrische, und vergleichen Sie damit die süßlichen und getünstelten Liebkosungen, welche die Herren Bernard und Jacques bei Augier und bei Dumas ihren Müttern angedeihen lassen!

Wie? Sie glauben, daß diese moderne Verhimmelung der Mütter dem weiblichen Geschlechte als solchem zugute komme? Si, täuschen Sie sich nicht! Nicht umsonst hat die Göttin Lutctia als Patin an ihrer Wiege gestanden! Ich glaube viel eher, daß sie Hand in Hand mit der zunehmenden Liederlichkeit geht, die sich beim Manne zu allererst in einer sonveränen Verachtung der Weiblichkeit oder — wie es zünftig heißt — "der Weiber" äußert. Der depravierte und blasierte Mann, der sich aus jeglicher Frauengunst, die er genoß, eine neue Stufe zu dem Postamente baut, von dem er auf das weibliche Geschlecht herabschauen zu können vermeint, sieht ein, daß er an einer Stelle Halt machen müsse, daß er über den Leib der eigenen Mutter nicht hinwegschreiten dürse, wenn er seine Pietät — "Pietät" ist unter Umständen die rafsinierteste Art des Egoismus — nicht tödlich verletzen wolle. Er räumt der Mutter also eine Stelle neben sich ein und läßt den Opsersumst, den er der eigenen Eitelseit spendet, auch ihr zu gute fommen.

Ein vollblütiger Vertreter der "Gomme", der bis auf die Knochen modern ist — verehrteste Freundin, ich schildere hier einen Typus, der durchaus nicht allein den Franzosen gehört, auch bei uns in Verlin können wir ihm auf den Exerzierpläßen, an der Börse und in den Klubs der fashionabeln Nichtsthuer allzu häusig begegnen — ein Mann dieser Art kennt ein weibliches Geschlecht als Allgemeinsbegriff überhaupt nicht. Er unterscheidet statt dessen drei grundverschiedene Kategorien:

1. Indifferente, d. h. geschlechtslose Wesen. Dazu gehören neben seinen etwaigen Schwestern sämtliche Töchter aus guter Familie, die durch ihre Geburt unnah= bar gemacht sind, und aus deren Schar er sich später ein= mal, wenn er in der Liebe Invalide geworden ist, eine

Gattin wählen wird; ferner alle Häßlichen, Hageren und impertinent Tugendhaften.

- 2. Die Mutter.
- 3. Die Weiber. Die Weiber im eigenklichen Sinne des Wortes, sie, die er kennt, liebt und verachtet. Bon der sechzehnjährigen Bürgerstochter, der er statt des Zauberstranks der ersten Liebe den Giftbecher reicht, dis zur "Femme de quarante ans", die mit Inbrunft die letzte schase Reige einer matten Neigung von seinen Lippen trinkt.

Sie meinen, eine solche Tremming sei widersinnig und unnatürlich und müsse sich rächen? D daß sie sich rächt, dafür wüßt' ich Ihnen aus dem Leben einen guten Beleg zu geben. Hören Sie zu!

Vor etlichen Jahren begegnete man in Berliner Theatern und Ronzertfälen vielfach einem Baare, das durch feine eigenartige Schönheit Aufsehen erregte. — Nicht Mann und Weib, nein, Mutter und Sohn. — Sie, eine Matrone mit schneeweißen, über Schläfe und Ohr schlicht herabfallenden Haaren, einer hoben, reinen Stirn und einem Baar großer, von dunklen Höhlungen umgebener Augen, in die man wie in ein Meer von Liebe hineinschaute. Er, ein Mann von mächtiger Statur und bestechend schönen Zügen, mit einer Jupiterfalte über den Brauen und einem fatten Blick, der dennoch ewig suchte. In Haltung und Manieren durchaus Salonmann, doch vielleicht ein wenig zu adrett, zu viel Reserveoffizier. Das Siegesbewußtsein, das sich auf seinen Zügen ausprägte, schien ein wenig vordringlich, die Blafiert= heit allzu geflissentlich zur Schau getragen. — Aber die Frauen lieben das ja.

Wenn er, die alte Dame vorsorglich geleitend, durch die Reihen schritt, so folgte ihm manches schöne Auge, und sass noch mehr als sein Austreten erregte die Art und Weise, in welcher er der Mutter begegnete, der Frauen Interesse und Bewunderung. Eine Art stolzen Respekts schien jede seiner Bewegungen zu diktieren; wie er sich zu ihr hinüberneigte, wie er mit ihr flüsterte, wie er sie bediente, alles war durchdrungen von zartester Ritterlichkeit und andächtigster Liebe — ein Schauspiel, das jedes Frauenherz erzuicken mußte. — Und ereignete es sich, daß ich einen Gruß mit ihm austauschte — wir hatten uns in Gesellschaft biszweilen getrossen — so trat auch alsbald die hastig gestüsterte Frage an mich heran: "Wer ist der Herr?"

In manchen Kreisen war er steilich sehr bekannt, sast verwöhnt zu sein, und sprach selbst mit eder Unbesangenheit über seine Ersolge. Bei den Männern sand er erklärlicher= weise nicht viel Liebe. Dennoch hüteten sie sich, die Achseln über ihn zu zuchen, denn seine Karriere war eben so glänzend wie seine Erscheinung. Er stammte aus einer alten, aber verarmten Adelssamilie und war Berwaltungsbeamter, einer aus der Schule der "Schneidigen", die jetzt so sehr in die Mode gekommen sind. Im Ministerium setzte man große Hossmungen auf seine Zukunst. Wenn man ihn einen "Streber" nannte, so that ihm das gar wenig; er brach dem Worte die Spize ab, indem er ihm — mit wohlüber= legtem Cynismus — lachend zustimmte.

Die Frauen interesssierte mehr der fascinierende Reiz, den er auf andere ihres Geschlechtes ausübte. Man sprach mit einer gewissen Scheu von ihm, als fürchte man sich. Hie und da nannte man ihn einen herzlosen Roué, einen wilsten Egvisten; aber gerade diejenigen, die behanpteten, ihn von den schlechtesten Seiten zu kennen, wollte er gestissent= lich nur von ihren — besten gekannt haben. — Sie sehen also, er war nicht rachsüchtig.

Das liebenswürdige Verhältnis zu seiner Mutter gab seiner Persönlichkeit ein neues Relief. "Er muß ein guter Mensch sein, denn er ist ein musterhafter Sohn," so folgerte man. — Nur vereinzelt fanden sich Stimmen, die da sagten, die würdige Matrone sei ihm lediglich ein Mittel zur Koketterie, nicht mehr und nicht weniger als der Diamant, der an seiner wohlgepslegten Hand erglänzte, oder der Vernhardiner, von dem er sich sonst begleiten ließ. — Aber die bösen Zungen! — Schließlich waren es dieselben, welche —

Ein Zufall führte mich mit der alten Dame zusammen, die schon in den ersten Momenten unseres Gesprächs mein Herz gesangen nahm. Welche Vornehmheit der Gesinnung, welche Jartheit des Empfindens! Und wie ihr Auge leuchtete, als sie von ihrem Sohne sprach! — Mit welch ahnungsloser Begeisterung sie mir seine Vorzüge aufreihte! — Aber so sind ja die Mütter alle! — Gott segne sie dafür!

Und er war so recht ihr Schmerzenskind gewesen. In dem Hause eines vermögenslosen Offiziers geht es nicht allzu reichlich her — ein Häusselein Kinder dazu — o, sie hatten daheim vieles entbehren, und die Mädchen hatten heimlich für ein Ladengeschäft sticken müssen, alles, damit dem Sohne das teure Studium ermöglicht werde; und dann die Referendarienzeit erst! Aber jeht, da seine Not

vorüber und die anderen alle gut versorgt seien — am besten ihr braver Gatte im Himmel droben — da habe sie sich entschlossen, zu ihm, ihrem Aeltesten, ihrem Abgott, her nach Berlin zu ziehen und sich seines Glückes zu freuen; und bei ihm gedenke sie auch ihr Leben zu beschließen.

So sagte sie damals. — Um so mehr wunderte ich mich, als ich etliche Monate später von eingeweihter Seite ersuhr, die Mutter habe ihren Sohn plöglich verlassen und sei für immer in die Provinz zurückgekehrt.

"Die Weiber, die Weiber haben sie vertrieben," rief ich aus. Ja, die Weiber waren schuld gewesen, aber in weit, weit anderem Sinne, als ich Vorwißiger es mir dachte. Gleichzeitig erfuhr ich die trübe Geschichte.

Wohl hatte Herr v. \* \* jorgfam darauf hingearbeitet, daß seine Art, das Leben zu genießen, der Mutter ver= borgen bleibe. Er hatte sich in einem entfernten Teile der Stadt eine zweite Wohnung gemietet und die Stunden seines Ausbleibens mit einem dichten Lügenschleier umwoben. Allein ein Mutterauge sieht scharf. — Gewisse parfümierte Villets — anonyme Blumenspenden — ge= heimnisvolle Botichaften - furz, sie wußte bald alles. Aber wenn auch ihr reines Gemüt sich dagegen empörte. dieses Treiben mit anzuschauen, das war es nicht, was sie von hinnen trieb. Bei alledem stieg fein anderer Gedanke in ihr auf, als Angst um den geliebten Sohn. Die Schuld trugen ja jene, die ichlechten verführerischen Weiber. Sie lebte fortan nur dem einen Wunsche, ihn allgemach deren unheilvollem Einfluß zu entziehen, ihn an die stillen Freuden der Häuslichkeit zu gewöhnen, ja, sie ging schon mit dem Plane um, ihm eine Gattin auszusuchen, nur wollte sich durchaus kein Wesen finden, welches alle die Vorzüge besessen, die zu diesem ersten Platze der Welt not= wendig gehörten. Da eines Tages . . .

Eines Tages saß sie in dem traulichen Erkerzimmer der gemeinsamen Wohnung, den Sohn erwartend, und schaute auf das Schnectreiben hinunter, welches die Straße mit weißen Wolken erfüllte, als plöglich die Thür aufgerissen wurde und ein Weib hereingestürzt kam, ein junges, schönes Weib aus der Gesellschaft, das sie kannte und dem sie von Herzen zugethan war, um so mehr, da sie in ihrem Hause gleich einer alterprobten, werten Freundin empfangen worden.

"Um Gotteswissen, meine Beste, was ist geschehen? Wie sehen Sie aus?"

Ihre kostbare Kleidung war derangiert, ihr Antlit marmorblaß, der Ausdruck wilder Entschlossenheit lag dars auf. Schnee hing an ihren Haaren — sie schien aufsgelöst in Schnerz und Berzweiflung.

"Wo ist Ihr Sohn?"

Sie sprach die Worte unheimlich leise und spähte da= bei mit irren, suchenden Augen um sich.

"Mein Sohn ist nicht daheim. Ich erwarte ihn soeben. — — Aber, liebste Freundin, kommen Sie zu sich! — Ist ein Unglück — — ?"

"Verbergen Sie ihn nicht vor mir. Ich muß ihn sprechen . . . Ich hab' — so lange — im Schnee gestanden. — Er soll mich nicht länger — warten lassen. — Ich geh' nicht fort, bis ich ihn gesprochen."

Es war flar — das Weib rafte.

Und die Mutter redete ihr siebevoll zu, sieß sie auf dem Sosa niedersißen, rieb ihr die erstarrten Glieder und benetzte die Schläse mit Kölnischem Wasser. Da erst kam sie wieder zu Simmen und erkannte, vor wem eigentsich sie sich befand. Sie brach in ein krampshaftes Weinen aus, siel der Mutter zu Füßen und gestand in wirren, abserissenen Worten, was sie verbrochen. D, sie war ja so schwer für ihren Leichtsinn bestraft . . . Er hatte sie geguält, gequält bis auss Blut . . . Nun wollte er sich nicht mehr sprechen sassen. Sie könne nicht leben ohne ihn . . . Nur der Tod sei ihr Erlösung.

Die Mutter wischte sich den kalten Schweiß von der Stirn. Ihr treues, ehrliches Herz frampste sich zusammen vor dieser Pflichtvergessenen, die sich zu ihren Füßen wand, und doch konnte sie angesichts so großen Glends ihr Miteleid nicht zurückdrängen. Doch als die Anieende, die dargereichten Hände mit Küssen bedeckend, es wagte, sie um Begünstigung ihrer frevlerischen Leidenschaft anzuslehen, da wandte sie sich entrüstet ab.

Vor ihrem Geiste stand das Bild der zwei engelhaften jungen Wesen, die sie noch vor wenig Tagen um die Mutter spielend gesunden, und die Hand streng erhebend, sagte sie: "Gehen Sie zu Ihren Kindern!"

Wie versteinert in ihrem Schmerze starrte das gerich= tete Weib zu ihr empor. Da erklangen im Nebenzimmer Schritte, harte, sieggewohnte Schritte. Er war heimge= kommen. Seine Geliebte horchte hoch auf, sprang empor und stürzte zu ihm hinein.

Die Mutter sank auf dem Sosa zusammen und preßte das Gesicht in die Polster. Wie von einem bösen Traume umfangen, hörte sie folgendes Zwiegespräch:

Er, zornig, mit mühsam gedämpfter Stimme: "Was, du hier? . . . Was willst du? . . . Hab' ich dir nicht streng verboten . .?"

Sic, leise und tropig: "Ich muß dich sprechen."

"Hat meine Mutter dich gesehen?"

"Nein." Sie log, die Ungliickselige, sie wußte wohl, daß, wenn sie die Wahrheit spreche, alles zu Ende war.

"Geh rasch nach Hause, damit sie dich nicht trifft ... Durch diese Thür! ... Sie darf von allen diesen Sachen nichts wissen."

"Ich muß dich sprechen."

"Ja, mein Gott, so komm heute abend nach der S.= Straße. Läute zweimal an der Thür wie früher."

"Ach nein! Du weisest mich wieder ab — oder läßt mich warten. — Heute stand ich schon zwei Stunden im Schnee. — Nein, ich muß dich sprechen; jetzt gleich."

"Also schnell! Was willst du von mir?"

Lange Pause — dann ihre Stimme unter lautem Schluchzen aufschreiend: "Curt, "was hab' ich dir gethan?"

Er (nervös): "Ich bitte dich, Kind, mäßige dich. Ich habe dir nichts vorzuwersen — durchaus nichts. Du bist mir ein liebes, süßes Weib gewesen . . Aber du wirst einsehen — jedes Ding hat seine Zeit . . . Du hast meinen Brief doch erhalten? Es muß zu Ende sein zwischen uns. — Wir haben uns nichts mehr zu sagen."

"Du wagst es also, mich fortzuwersen wie eine Dirne?"

"Laß doch die Vergleiche! Man findet unter den Dirnen sehr anhängliche und unter den ehrbaren Frauen sehr treulose Geschöpfe. Schließlich ist die eine nicht nicht wert als die andere."

"D, du beschimpfst mich also noch, mich, die ich dir meine Ehre, mein Glück, mein alles hingeopfert? Das ist der Dank — "

"Mein Gott, ich rede ja nicht von dir — nur von den Frauen ganz im allgemeinen . . . Ich kenne euer Geschlecht und weiß, was es verdient . . . Wir Männer haben zu schaffen und zu wirken in der großen Welt — wir brauchen unsere Kraft gegen Männer, wir sind zu gut dazu, uns von einem Weibe die Laune verderben zu lassen . . . D, ich kenn' euch! Wer euch en bagatelle behandelt, den betet ihr an, wer euch liebt, den macht ihr zum Spielzeug. Falsch und treulos seid ihr alle; daher ist's besser, man kommt euch zuvor und betrügt euch, damit man nicht betrogen werde."

"Und jo sind die Frauen alle, Curt?"

"Alle!"

"Auch ich? Hab' ich dich je betrogen?"

"Mich vielleicht nicht."

"D, schmäh' mich nur, schmäh' mich nur! Aber hier auf den Knieen beschwör' ich dich!"

"Steh auf, mach' mir feine Scene!"

"Ich beschwöre dich beim Haupte deiner Mutter — —" Er hestig dazwischen: "Nenne den Namen meiner

Mutter nicht . . . "

Da fuhr die Greisin empor. — Im nächsten Augenblicke stand sie hoch aufgerichtet zwischen den Falten der Portiere. Alles Blut war aus ihrem Gesichte gewichen. — Sie glich einer Gestorbenen.

"Ja, sie soll ihn nennen — und nicht vergebens," sagte sie mit einer Stimme, in der die Qual eines brechen= den Mutterherzens erzitterte.

Sie ging zu der Anieenden, und sie sanft in ihre Arme schließend, fuhr sie fort: "Stehen Sie auf, meine Tochter, und verzeihen Sie mir, daß ich vorhin hart gegen Sie war. — Das Weib soll dem Weibe helfend zur Seite stehen, denn wir leiden ja alle unter dem Fluche unserer Liebe. — Jest wahren Sie die Würde unseres Geschlechts, die er mit Füßen trat, und kommen Sie mit mir. Auch mich hat er beschimpft, denn er vergaß das Sine: die Wutter, die ihm das Leben gab, ist auch ein Weib. Er ließ es sie schwer büßen in dieser Stunde."

"Mutter, ich bitte dich, höre — — " Der Blick, den sie ihm zuwarf, machte ihn verstummen.

Kaum selber im stande, sich aufrecht zu halten, führte sie seine wankende Geliebte hinaus.

Den Tag über blieb sie aslein in ihrem Zimmer verschlossen. Ihr Sohn bat vergebens um Einlaß. Gegen Abend ging er aus, um sich im Weinhause zu betäuben. Us er wiederkehrte, war sie fort. Auf dem Tische lag ein Brief, die Adresse kaum leserlich von den Thränen, die

darauf niedergeflossen waren. Was er enthielt, hat nie ein Mensch erfahren.

Heine Kreisstadt des äußersten Ostens versetzen. Vielleicht Lernt er dort, daß Weib und Mutter ein und dasselbe sind.

## "Où est l'homme?"

— Und so glande ich Ihnen denn den Beweis geliefert zu haben, verehrteste Freundin, daß der alte Kampf zwischen Glanden und Wissen sein Ende nie erreichen wird. Die Menschheit wird ihr lebesang die Kantsche "doppelte Buchführung" beibehalten miissen, und auch in Zeiten, die weniger mittelalterlich sind, als die unseren, werden Keligion und Katurerkenntnis —

Sie schütteln das Haupt, Egeria? — Bauen Sie so fest auf die Macht des reinen Gedankens, dessen Panier Sie hochhalten, allen Toilettenfähnchen und Waschzetteln zum Trobe?

Wie sagten Sie eben? — Die Frauen? — Ach, was! — Die Frauen, meinen Sie, sollten den alten Kampf in die Hand nehmen? Das intuitive Ahnungsvermögen, das Ihrem Geschlicht in so hervorragender Weise eigen ist, soll ums über die dialektischen Schwierigkeiten hinweghelsen, in deren Abgrund noch jeder philosophische Geist rettungslos versant? Ja, teuerste Freundin, im Labyrinthe der Taktfragen, der Menschenbeurteilung, der natürlichen Lebens=

führung glaub' auch ich so sest an diese mystische Spürkraft der Frau, daß ich mich ihr willenlos unterwerse — nota dene: wenn mir nur irgend Gesegenheit zur Unterwürsigseit geboten wird — kommen wir aber in das Neich des Besyrisses, das in wesenlosem Scheine vor uns siegt, öd und grenzenlos wie das Arktische Meer, welches der kalte Schein der Mitternachtssome beseuchtet, kommen wir in diese schein Gegend, so gestatten Sie mir, dem Manne, daß ich mich als den Stärkeren sühse und die Führung übernehme.

Sie zuden die Achseln? Sie sind gewillt, das Arroganz zu nennen? — Hm! — Sie wissen, daß, wenn wir irgendwo in der Männerwelt etwas Geheimnisvollein, Unerklärtem und scheinbar Unerklärbarem auf den Grund kommen wollen, wir zu allererst fragen müssen: "Où est la kemme?" Nun das Gegenstück! Wenn ich irgendwo eine Frau voll und ganz in einem abeliebigen Gedankenkreise aufgehen sehe, wenn ich bemerke, wie sie in Gesellschaft irgend einen abstrakten Satz mit Indrunst und Energie verteidigt oder ansgreift, so frage ich mich stets: "Où est l'homme?" Tausend gegen eins: ein Wesen männlichen Geschlechts steckt stets dahinter.

Sie fordern Beispiele? Gut! — Da ist der Kreis unserer beiderseitigen Bekannten. — Soll ich Sie an Frau Doktor D. erinnern, für die jedes Wort Vischers ein Evangelium ist, oder an die Baronin C., die, selber unlogisch vom Wirbel bis zur Zehe, sich für die logischen Probleme Stuart Mills begeistert? Sie lächeln. Sie haben mich verstanden. — Und weiter! Soll ich Ihnen von den Prosessöchterlein erzählen, die den Homer auswendig können und Papa die Examenarbeiten der Schulamtskandidaten korrigieren helfen?

Als ich in Königsberg studierte, habe ich selber eines dieser süßen Wesen kennen gelernt, seitdem gehe ich ihnen mit Borsliebe aus dem Wege. — Und mehr noch! Von meiner Cousine Ella, die sich als Schülerin der Selekta die Doktorsarbeit ihres Lieblingslehrers über die Katharsis des Aristoteles von mir ins Deutsche übersehen ließ — es wurde mir sauer genug, sowohl wegen meiner Liebe zu Ella, als auch wegen des schlechten Latein — bis hinauf, oder sagen wir hinunter zur verblühten Betschwester, welche sich durch die Spissindigteiten des abgeschmacktesten Dogmas hindurchschlägt, weil der junge Seelsorger mit dem blauen Erlöserauge und dem wohlgeölten Haupthaar es predigt, überall sinden Sie meinen Sat bestätigt.

Und Sie selbst, verchrteste Frau! Wissen Sie wohl, welches der erste Baustein unserer Freundschaft war? Sie schütteln den Kopf! Besinnen Sie sich noch auf den ersten Besuch, den ich in Ihrem Hause machte? In schwarzem Kleide — Sie trugen noch Trauer um Ihren Gemahl — ernst und bleich kamen Sie mir entgegen. Ihrer Hand entsiel ein Buch, vor dem Sie gesessen. Ihrer Hand und las: "Kants Kritik der reinen Bernunft". Ich muß wohl ungezogen genug gewesen sein, ein wenig zu lächeln, kurz, Sie wurden rot und sagten mit einer Treuherzigkeit, die mich rührte und Ihnen mein ganzes Herz zu eigen machte:

"Er hat es so sehr geliebt."

Ja, sehen Sie, liebe Freundin - - -

Wie? Sie werden ernst? Bei Gott, ich habe nicht geahnt, daß ich trübe Exinnerungen in Ihnen wachrusen würde! — Lassen Sie mich Ihnen rasch eine kleine, kustige Geschichte erzählen. Sie mag auch als Beleg für meinen Satz gelten. Freilich — nun, Sie verstehen mich.

Besinnen Sie sich wohl noch auf den crotischen Attaché mit dem endlos spanischen Namen, — man nannte ihn gemeinhin den schönen Don José — dessen Bilder vor etsichen Jahren die Albums der Tamen und die Schaufästen der Photographen bevölterten? Ich will Ihnen berichten, in welcher Weise dieser Mann befruchtend auf Religion und Wissenschaft gewirtt hat. Sie lächeln. Auf beide zugleich? fragen Sie. Ja wohl, auf beide zugleich. — Es ist rührend.

Wir waren mitten in der hohen Saison. Die Wogen des gesellschaftlichen Lebens gingen hoch. Zwischen Frau v. S. und Frau v. R., von denen jede gern als Königin der Saison gegolten hätte, war eine heftige Fehde entbrannt. Beide empfingen am Sonnabend, und da sie denselben Cirkel um sich versammelten, so können Sie sich das übrige an den fünf Fingern abzählen.

Reine von beiden wollte weichen. Der Uttache, der als gewiegter Diplomat die Vermittelung übernommen hatte, lief täglich dreimal hin und her — Zeit hatte er ja zur Genüge — allein seine Künste scheiterten an der Eifersucht der beiden Frauen, und schließlich wurden die Verhandlungen gänzlich abgebrochen.

Die Luft war mit Elektrizität geschwängert, man er= wartete irgend einen Blitzstrahl.

Da, mitten im Trubel des Karnevals wurde die Gejellschaft durch eine rätselhafte Büßerlaune der Frau v. E.
in Erstaunen versetzt. Wohl hatte sie schon seither disweilen frömmlerische Neigungen gezeigt, aber so prononciert ins Lager der Betschwestern überzugehen — ei, ei! Um es furz zu sagen: Frau v. S. hatte eines schönen Tages die Intimen ihres Kreises zusammenberusen und nach einer glänzenden Nede über die religiöse Versuntenheit des Proletariats — "man" machte ein wenig in socialer Frage — dieselben aufgesordert, sich an der liturgischen Abendandacht zu beteiligen, welche unter ihrer Aegide an jedem Dienstag — dies war der beste Tag, "man" hatte Verwaltungsratssistung — in der im fernsten Osten gelegenen Magdalenensirche stattsinden sollte. Die anwesenden Damen waren sofort mit dem üblichen Enthusiasmus bei der Sache und hossten im stillen, sich durch Geldbeiträge loskausen zu tönnen.

In allen Salons sprach man bewundernd von dem religiösen Unternehmen der Frau v. S., und von Zeit zu Zeit fand sich auch jemand, der behauptete, "draußen" gewesen zu sein, wurde aber stets durch ein ironisches Lächeln in die Schranken zurückgewiesen. Ein Besuch in der Magbalenenkirche im "strapazenreichen" Monat Januar und dazu noch zur Zeit der Dinerstunde — das sag einsach jenseits der Grenzen der Möglichkeit.

Frau v. S. aber wob einen Heiligenschein um ihr asch= blondes Haupt, dessen mystische Reslege berückend in die Männerherzen strahlten.

Frau v. R. war wütend — so wütend, daß etsiche besonders scharssinnige Beobachter zu argwöhnen begannen, hier walte ein Geheinmis ob, das sich nur durch allerintimste Rivalität erklären lasse.

Man nannte unter anderen Don José, — aber wo nannte man ihn nicht? — und zudem: war Frau v. R. nicht bekannt als Treigeist, als Philosophin, die Hartmann citierte und jogar "die Welt als Wille und Borftellung" gelesen haben wollte? Jedenfalls war sie nicht dazu an= gethan, der Religion ohne Rampf den Plat zu räumen, und in der That begann sie sich alsbald bitter über die Nichtigkeit und Gedankenlosigkeit des gesellschaftlichen Treibens zu beflagen, die schon so weit gediehen seien, daß man sich abgewöhnt habe, die pietistischen Koketterien gewisser Damen gebührend lächerlich zu finden. — hier muffe etwas gethan werden, um der drohenden Berflachung Einhalt zu gebieten — die Wissenschaft sei der Rettungsanker — an fie muffe man sich flammern. . . . "Und wiffen Sie was? Wir lesen fortan an irgend einem Tage der Woche in in= timem Kreise ein philosophisches Buch. Das wird uns Unregung bringen und die geistige Frische wiedergeben. -Welches Buch? - Denken wir nach! - Richtig, da ist Budle, ein bahnbrechender Geist - und so modern, ach, jo modern! Legen wir Budle! Und an welchem Tage? -Dienstag hat Frau v. S. ihre famosen Liturgien — also wählen wir als Gegenstück den Freitag. Das wird fie äraern."

Gesagt, gethan! Die Einladungen ergingen und wurden mit Enthusiasmus aufgenommen. Jedermann empfand plötzlich "geistige Leere" und wollte sich "anregen" lassen.

Der Kampf zwischen Glauben und Wissen hatte begonnen, und fast schien es, als solle letteres den Sieg davontragen; denn am nächsten Freitag war der Salon der Frau von R. überfüllt von wissensdurstigen Gemütern, die alle auf etwas ungeheuer Pikantes gesaßt waren. Man las das erste Kapitel, dessen Ueberschrift beginnt: "Von der Beschäftenheit der Quellen zur Ersorschung der Geschichte."

Frau v. A. war so sehr von heiligem Eifer ergriffen, daß sie dem Vorleser keine einzige der trockenen Anmerkungen schenkte und sogar darauf drang, daß die griechischen Eitate aus Plato und Diogenes Lacrtius gewissenhaft übersetzt und erläutert würden. Nachdem man drei Stunden lang heroisch daran gearbeitet hatte, das Gähnen zu unterdrücken, ohne in der weihevollen Stimmung durch den geringsten Ind hoch entzückt, innerlich sest entschlossen, sich lieber rädern zu lassen, als am Freitag Abend diesen Voden wieder zu betreten.

Nichtsdestoweniger glaubte man es seiner Bildung schuldig zu sein, von Thomas Buckle ebenso, wie von Frau v. R., mit der größten Berehrung zu reden. Man identifizierte die beiden gewissermaßen, wie wenn die brünette Salondame mit dem heißen Blick und der girrenden Stimme an der Konzeption der "Geschichte der Civilisation in England" einen nicht zu unterschäßenden Anteil gehabt hätte.

Der Kampf zwischen Glauben und Wissen blieb somit unentschieden — —

Drei Wochen waren seither verstossen, da geschah eines Freitag abends ein Wunder. Gine Dame klingelte an der Wohnung der Frau v. R., und diese Dame war niemand anders, als ihre Gegnerin und Rivalin Frau v. S.

Die öffnende Zofe maß sie mit verwunderten Augen, denn seit jener verhängnisvollen Vorlesung pflegte um diese Stunde die Schwelle verödet zu sein.

Mit einer Ausnahme freilich!

"Melden Sie mich der gnädigen Frau," fagte die Besucherin, der Zose ihre Karte übergebend, und warf einen finster spähenden Blik nach der Garderobe hin, an deren Haken ein eleganter Herrenhut neuester Pariser Fasson und ein aklasgefütterter Ueberzieher hingen. Sie mußte beide kennen, denn als sie dieselben gewahrte, zukte sie merklich zusammen.

"Die gnädige Frau lassen bitten," sagte die Zofe, in das Entree zurückkehrend.

Ein eigentiimliches Lächeln umspielte die Lippen der Frau v. S., als sie den Salon betrat, der in traulichem Halbdunkel, von einer purpurn umschirmten Lampe träumerisch erleuchtet, vor ihr lag.

Frau v. A. hatte sich erhoben, um den seltenen Gast zu begrüßen. Ihre Wangen glühten in dunkler Röte, und über das rosige Ohr hingen in reizender Verwirrung ein paar ihrer schönen, kastanienbraunen Löckchen herab.

Sie war nicht allein. Hinter ihr stand — Don José und studierte mit vieler Aufmerksamkeit die Arabesken des Teppichs.

"Die Religion macht der Wissenschaft ihren Besuch," sagte Frau v. S., sich tief vor der Hausfrau verbeugend. "Mh, Don José, Sie auch hier?" wandte sie sich zu dem Attaché, der noch immer nicht wagte, den Blick vom Boden zu erheben. "Sie versicherten mir doch neulich, Sie seien nicht zu den Heiden übergegangen?"

Dann warf sie sich in einen Fauteuil, und ein Lächeln der liebenswürdigsten Nachsicht auf den Lippen, fuhr sie fort: "Doch bitte, lassen Sie sich nicht stören. Ich bin begierig auf die Weisheit, die Ihr Philosoph Ihnen predigt. Und vielleicht, vielleicht lass" ich mich bekehren!"

Die Blide der Hausfrau und Don Josés freuzten sich,

glitten hilfesuchend nach dem Bücherschrank hinüber und senkten sich dann auf die Tischplatte nieder, auf welcher ein halb zerpflückter Beilchenstrauß, eine zerbrochene Busennadel und ein lässig hingeworfener Herrenhandschuh — aber kein Buckle lag.

"Wir hatten noch nicht begonnen!" sagte Frau v. R., sich mühsam kassend.

"Ah, Sie warteten auf mich, nicht wahr?" erwiderte Frau v. S. mit hellem Auflachen und ergriff, gleichsam spielend, die zerbrochene Nadel.

Die war der Krawatte Don Josés entfallen.

\* \*

Es war am Dienstag der darauf folgenden Woche.

Schon den ganzen Tag über hatte es gestürmt, geregnet und geschneit, und am Abend schien das Unwetter noch ärger zu werden. Die Scheiben der Gaslaternen klirrten im Sturme, die Flammen flackerten ängstlich, und zwischen den Steinen des Pflasters glißerten blanke Pfüßen.

Es war die Stunde des Feierabends. Die Werkstätten hatten soeben zur Ruhe gepsissen. Auf den Straßen des Viertels drängten sich dürftig gesleidete Arbeiter, die in die erstarrten Fäuste hauchten, und bleiche Fabrismädchen, welche die dünnen Tücher über die Köpfe zogen, um sich vor den eisigen Tropfen zu schüßen.

Aus den Schnapsläden drang wüstes Schreien. Darein hallte von Zeit zu Zeit gedämpftes Orgelrauschen, welches der Lärm immer wieder erstickte. Es kam aus der dauebensliegenden Magdalenenkirche, deren massiver Bau in schwarzen Umrissen zum Nachthimmel emporstieg. Aus ihren Fenstern

fiel matter Lichterschein. Die liturgische Abendandacht hatte soeben begonnen.

Auf dem Trottoir, nahe der Kirche, stand mitten im Sturme eine dichtverschleierte Dame, deren elegante Grescheinung gar seltsam mit dieser Umgebung kontrastierte. Das siel auch den Borübergehenden auf. Die Fabrikemädchen musterten sie mit Bliden stumpfer Reugier, und einer und der andere der Arbeiter erlaubte sich, ihr mit frecher Gebärde unter den Schirm zu guden. Dann sandte sie jedesmal einen unruhigen Blid nach der anderen Seite der Straße hinüber, wo eine vornehme Karosse wartend stand — aber sie rührte sich nicht vom Plaze.

Jedem Wagen, der dahergevollt kam, blickte sie mit ängstlicher Spannung entgegen und schien enttäuscht, wenn er vorübersuhr.

Da — gegen ein halb sieben Uhr — näherte sich in langsamem Tempo eine dichtgeschlossene Droschte, die unsgesähr dreißig Schritt vor der Kirche Halt machte. In atemloser Hast eilte die Dame nach jener Stelle hin und stand bereits neben dem Gefährt, als dessen Schlag sich öffinete und eine gleichsalls dichtverschleierte Dame ihren Fuß auf das Trittbrett setzte.

Die Blide der beiden trafen sich . . .

"Die Wissenschaft macht der Religion ihren Gegenbesuch," sagte die Wartende, mit tiefer Verbeugung ihren Schleier emporschlagend. Die dunklen Augen der Frau v. R. leuchteten triumphierend darunter hervor.

Die Dame auf dem Trittbrett stieß einen Schrei aus und wankte; doch schnell gesaßt sprang sie herab und schlug den Schlag hinter sich zu. Allein der Blick der anderen war schneller gewesen, er hatte im Innern eine Männergestalt entdeckt, die in der dunkelsten Ede des Hintersitzes zusammengekauert dasaß.

"Nun, steigt Don José nicht auch aus?" fragte sie sehr freundlich, sich zu der Aukommenden wendend.

Allein der Kutscher schien eine andere Ordre erhalten zu haben. Er fuhr spornstreichs mit ihm von dannen.

\* \*

Sie sehen, meine verehrteste Freundin, so war der exotische Attaché mit gleichem Opfermute für die beiden feindlichen Mächte des Glaubens und des Wissens thätig.

Wer schließlich ben Sieg davongetragen? — Ich weiß es nicht.

Wie dem auch sei: le diable n'y perd rien.

## Noli me tangere.

Guten Abend! — Mir scheint, Sie haben heute etwas vor. Es duftet im Korridor so eigentümlich nach Eau de Cologne und Bügeleisen. — Auf den Ball wollen Sie gehen . . .? So, so — adieu!

Bleiben soll ich, soll Ihnen, bis die Friseurin kommt, die Zeit vertreiben? Und wenn Sie mir ein tête-à-tête bis Mitternacht versprächen, ich liefe doch davon, solange Friseurin und Jungfer im Hintergrunde lauern. Mit zwei so einflußreichen Damen kann unsereins nicht konkurrieren. Oder soll ich etwa die paar bescheidenen Chancen, die ich bisher bei Ihnen hatte, mutwillig aus den Händen geben? —

Nein, nein, ich geh' auf ber Stelle.

Oder vielmehr, ich bleibe, damit ich Ihnen beweise, warum es gut ist, daß ich nicht bleibe.

Ich könnte dabei mit Abam und Eva beginnen und Ihnen sagen: Wäre Eva zur richtigen Zeit auf die Ibee gekommen, daß es für das Weib geraten ist, sich dem Manne seiner Wahl so schön geputzt wie möglich zu präsentieren,

jenes folgenschwere Ereignis, das die Bibel den "Sündensfall" beneunt, hätte niemals stattsinden können. Ihr Intersesse wäre von Ansang an durch die kleinen Künste der Toilette so sehr in Anspruch genommen worden, daß sie den Zweck derselben vollkommen außer acht gelassen und Abam niemals Gelegenheit gesunden hätte, in den süßen Apfel zu beißen.

Ich könnte ferner, um beim Obste zu bleiben, den braumlodigen Hirten des Ida in den Kreis meiner Bestrachtungen ziehen, aber ich glaube, diese Philosophie der Geschichte würde ums zu weit führen.

Halten wir uns an die Gegenwart!

Wenn der Mann, frisiert und parfümiert mit dem ganzen Apparat modischer Unarten ausgerüstet, zum Balle geht, so träumt er sich in ritterliche Romantis hinein und schmiedet aus sich einen Helden — den Helden, den er begreift. — Die Frau macht eine andere Wandlung durch. Sie wird zur Statue.

Ja, zur Statue, sag' ich. Ober haben Sie noch nie bemerkt, mit welch lebloser Starrheit in Mienen und Gebärden das Gros der Frauen einen Ballsaal betritt? Wie leer selbst der leuchtendste Blick, wie automatenhaft selbst das bezauberndste Lächeln?

Was diese Erscheinung bewirkt, weiß ich nicht. Ob das landläufige Weiß des Festgewandes mit seinen steinern festgelegten Falten, ob der marmorhafte Schimmer des entblößten Busens, der sich hier in antiter Unbefangenheit
profanen Männeraugen preisgibt — ich lass es dahingestellt. — Vielleicht ist es latentes Schangesühl ob dieser
Blöße, vielleicht jener geheinmisvolle Instinkt der Mimiern,

derselbe Instinkt, der die Schmetterlinge bewegt, Form und Farbe lebloser Blätter anzunehmen, um sich vor nachstellenden Blicken zu schützen, vielleicht — und dafür würde ich am ehesten plaidieren — das llebermaß der Eitelseit selber, das geradezu versteinert wirkt.

Wie meinen Sie? Ich solle keinen Unsinn schwaßen? — Ich red' im Ernst, in heiligem Ernst. — O, ich weiß, was Sie mir einwerfen wollen: ob denn ein Ballgewühl mit seinem Kreuzseuer glühender Blick, mit seiner wild=graziösen Lässigkeit und dem wellenschlagenden Meer siedernder Atem= stöße einem Saal voll toter Statuen gleiche?

Hören Sie mich nur weiter! Mein Bild hat sich gar bald geändert. Denn kaum sind die ersten Klänge durch den Saal gerauscht, kaum haben die ersten Hände in leisem Drucke sich gesunden, so beginnt langsam und unwiderstehelich der Prozeß der Wiederbelebung, jene entzückende Auferstehung des Fleisches, die ihren jüngsten Tag am jungen Tage seiert.

Das Weib, das in der Dämmerung des Toilettensimmers beim Rauschen und Rieseln des neuen Festgewandes, beim schmeichlerischen Widerschein des matterhellten Spiegels zu Marmor erstarrte, jest wird es wieder zum Weibe. — Mancher walzende Pygmalion sieht die Galatea, die er als Statue empfing, an seiner Brust zu heiß atmendem Leben erwachen, und was in Citelseit begann, endet in Liebe.

Wehe aber dem Manne, der es nicht versteht, den Zeitspunkt der Wiederbesehung abzuwarten, der es wagt, mitten in die Hypnose der Eitelkeit mit täppischen Gefühlen hinein zu greisen! Gesahren warten seiner — Gesahren —

Sie lachen mich aus. Das ift kein schöner Zug von Ihnen, das fordert Nache. — Und da ich den Dolch stets im Gewande trage, so will ich Ihnen auf der Stelle — eine Geschichte erzählen. Härter kann eine Frau, die auf den Ball gehen will, wohl kanm bestraft werden. — Also:

Einer meiner ältesten Bekannten in Berlin ist Robert F..., der begabte Historienmaler, derselbe, dessen vorvorzjähriges Bild: "Gruppe aus dem Tartarus" haarscharf an der Medaille vorüberschlüpste.

Ich kannte ihn noch von unseren gemeinsamen Studienzjahren her, als er in einer fürchterlichen Flausjake mit lang-wallenden Loken und schwärmerischem Augenaufschlag zum Aktiaal wanderte. — Wir haben dazumal zu mancher späten Nachtstunde im "Café latin" mitsammen am Biertische gesiessen und uns mit glühenden Gesichtern die titanischen Ideen offenbart, die in unseren unreisen Hirnen spukten.

Sodann verloren wir uns aus dem Gesichte, und als ich ihn nach Jahren wieder traf, waren die Locken gefallen, und die schwärmerischen Augen blickten hinter goldenem Klemmer scharf und weltklug in die Runde. Auch trug er einen Frack, dessen Schnitt die fashionable Herkunft nicht verleugnete, und was mehr sagen will, er verstand ihn zu tragen.

Wir setzten uns in einen Winkel, warfen wehmütig spottend den begrabenen Idealen eine Hand voll Erde nach und erneuerten die alte Freundschaft.

Bald darauf hörte ich seinen Namen häufiger an mein Ohr schlagen. — Man sprach viel von seinen Bildern, aber mehr noch von den Ausmerksamkeiten, welche er der schönen Frau Stilk X. — Edith genügt wohl? — erwiesen haben

sollte. — Man wußte sich allerhand kleine, pikante Sächelchen zu erzählen, wie er heimlich in dem Wagen gesessen habe, der sie aus der Oper holen kam, wie er mit ihr en deux auf einer Mondscheinpromenade am Neuen See betroffen worden sei, und war gütig genug hinzuzufügen, daß sein Ruf dadurch keinen Schaden nehme.

Ich hielt es für meine Pflicht, ihn bei unserem nächsten Zusammentressen schonend von dem Geträtsche zu unterzichten.

"Es ist ihre Schuld," murmelte er zwischen den Zähnen, "warum zögert sie?"

"Sie lieben dieje Fran?"

"Ich bete sie an." Und in seinen Augen erglomm ein Schimmer der alten Jugendschwärmerei.

Wenige Tage darauf — an ihrem jour fixe — führte er mich bei Frau Edith ein, und ich sah mit eigenen Augen, wie die Sachen standen.

Frau Edith war Witwe, eine von den begnadeten Witwen, die der liebe Gott eigens für diesen Beruf gesschaffen zu haben scheint, wie ich — in Parenthese — übershaupt der Ansicht bin, daß das junge Mädchen bereits als junge Witwe auf die Welt kommen sollte.

Frau Edith war schön, — das Gerücht sprach nicht zu viel von ihr. Noch sche ich sie vor mir, wie die hohe Gestalt, die am Kamine unter einem Baldachin von Pfanensfedern nachlässig im Sessel ruhte, sich langsam in graziöser Trägheit aufrichtete, den Fremdling zu empfangen, wie das volle, blasse, dunkelängige Antlit, das die matt umschirmte Lampe mit rosigem Schimmer überhauchte, sich zu einem schimbar vielsagenden Lächeln des Willsomms verklärte und

dann wieder in Ernst erstarrte. — Wahrlich, sie überstrahlte alles, was an Weiblichkeit in ihrem Salon sich bewegte, und wiewohl sie die Anspruchslosigkeit der Wirtin nie verletzte, so vernahm ich doch gar bald, was Pfauenwedel und Lampenschleier mir zuflüsterten, und erkannte, daß Frau Edith nicht umsonst bei Künstlern in die Schule gegangen war.

Seither verkehrte ich viel und gern bei ihr, und nie hatte ich einen verlorenen Abend zu beklagen, stand doch ihre Thür allen offen, die sich durch Geist oder künste lerische Leistungen zu legitimieren wußten. Der Ton war nicht allzu strenge, aber auch nicht so lar, daß man versucht gewesen wäre, sich gehen zu lassen; und wenn sie von ihrem Throne aus einen gewahrte, der gar zu oft die Hände küßte oder sich gar zu nah nach einem rosigen Ohre hinüberneigte, so winkte sie ihn mit entzückender Vertrauslichkeit in ihren Kreis, indem sie sagte: "Lieber Freund, die Herren hier sind so furchtbar langweilig, — machen Sie mir ein bißchen den Hof — Sie verstehen's ja."

Dies hieß ungefähr: "Du bist unartig gewesen, mein Sohn, stell' dich in den Winkel."

Doch um auf meinen Freund F... zurückzukommen: in diesem Salon mit den Pfauenfedern galt er richtig schon als Hausherr, — pflegte doch, wer hinsichtlich des Büffetts von einigen Wünschen beseelt war, sich vertrauensvoll an ihn zu wenden. — Man war sich klar darüber, daß die Verlodung binnen kurzem publik werden würde, und auch ich zweifelte nicht daran.

Da — auf dem Künftlerfeste, das im Centralhotel gefeiert wurde, bemerkte ich, daß er in eigentümlicher Weise um sie herumschlich und sich ihr nur näherte, wenn es galt, zu repräsentieren. Das wunderte mich um so mehr, als er zu dem Feste eigens aus Thüringen herübergekommen war, wo er den melancholischen Speisesaal eines alten Fürstenschlosses mit griechischen und römischen Gelagen zu erheitern hatte.

Am anderen Morgen besuchte ich ihn, aber er war in der Frühe schon wieder abgereist.

Die Wochen vergingen, F... kehrte zurück; aber der Stuhl gegenüber den Pfauensedern, den wir anderen ihm rücksichtsvoll zu reservieren pflegten, blieb leer . . .

Und ein Vierteljahr später überraschte mich ein Kärtchen:

Fran Edith X. Kommerzienrat Y. Verlobte.

Das war im Frühling. Im Sommer darauf fand die Vermählung statt, bei welcher ein Toast auf Frau Ediths nächste fröhliche Witwenschaft, von einem unserer geistvollsten Vankiers in Weinlaune gehalten, gerechtes Aufsehen hervorzief; und als das junge Paar im Herbste aus Capri zurückfehrte, wo Herr Y. im Angeln überraschende Resultate erzielt haben soll, öffnete Frau Edith ihre neuen Salons einer Geselligkeit in großem Stile.

Die alten Freunde fanden sich vollzählig ein, versuchten eine Weile der zudringlichen und progenhaften Gastfreundsschaft des Herrn P. gegenüber stand zu halten und blieben dann einer nach dem anderen aus. So auch ich. F. war der einzige, der nie zu sehen gewesen.

Und wieder kam das Künstlerfest heran.

Es war noch früh am Abend. Erst allmählich begann der große Saal des Wintergartens sich zu füllen, der in dem blaßblau verschleierten Lichte seiner elektrischen Sonnen gar seltsam und exotisch dreinschaute.

Einer der ersten, die mir entgegentraten, war Freund F. Froh, ein vertrautes Gesicht zu sehen, hing ich mich an seinen Arm, ging mit ihm eine Weile vor den maurischen Säulenhallen spazieren, die strebsame Akademiker mit viel Gold und noch mehr Pappe an den Wänden hervorgezaubert hatten, ließ das slimmernde Naß der Fontäne über mich herständen und blied schließlich an seiner Seite auf der Terrasse der großen Treppe stehen, wo, wie Sie wissen, der ganze Schwarm der Ankommenden desilieren muß.

Eine Flut von Spigen, Mull und Samt wogte an uns vorüber, eine Flut, auf der Brillanten funkelten wie Sonnensichter, die spielend über die Wellen huschen, und aus welcher bald ein Arm, bald eine Schulter weißleuchtend emporstieg, als solle die Geburt Anadyomenens sich hier erneuen und vervielfältigen.

F.'s Künstlerauge schwelgte, und mein Laienauge nicht minder.

Und plötlich fühlte ich ein Zucken seines Armes, der sich hastig aus dem meinen löste. Eh' ich ihn fragen konnte, war er von meiner Seite verschwunden und in das Gewühl der hinteren Reihen zurückgetreten.

In diesem Augenblicke traf mich der leichte Schlag eines Fächers.

Frau Edith, am Arme ihres wohlbeleibten Gatten, rauschte an mir vorüber.

Sie war schöner denn je. Ihr schwarzes Auge brannte

in sieghaftem Feuer, stolz wiegte sich ein Solitär in ihren loder geschlungenen Flechten, und die dunkelroten Centisolien die in S=förmiger Guirlande von der linken Achsel bis zur Taille hinuntersanken, schienen ihre Kelche der blendenden Haut wie zum Kusse entgegenzuneigen.

Ich schling in schuldiger Efstase die Augen zum Himmel. Sie quittierte mit einem Lächeln, und ihr Gatte mit einer Ginladung zum Abendbrot.

Ich dankte. Ich lehne gewöhnlich ab, wenn er mich einladet.

Während diese Verhandlung ihr rasches Ende fand, bemertte ich, wie Frau Edith mit zerstreuter, wartender Miene an mir vorüberspähte und dann plöglich mit leisem Neigen den bezauberndsten, den vielsagendsten ihrer Grüße in die Ferne sandte.

Unwillfürlich wandte ich mich um. Da stand F., der die Reihen nicht hatte durchbrechen können, lächelnd, doch blaß vor Erregung, wie erstarrt in der devoten Verbeugung, mit der er das Weib seines Herzens begrüßt hatte.

Und eine Sekunde später hatte das Gewühl sie alle verschlungen.

Eine halbe Stunde verging, da fand ich F... in dem Winkel eines der Vorsäle einsam vor einer Rotwein= flasche sitzen.

Ich holte mir ein zweites Glas und setzte mich ihm gegenüber.

"Haben Sie Vertrauen zu mir, alter Freund," sagte ich, "es wird Ihnen leichter ums Herz werden."

"Ich wünschte, ich hätte Ihnen etwas zu vertrauen," erwiderte er mit grellem Auflachen.

"Und Sie lieben sie nicht mehr?"

"Wer seine Liebe verkauft, der hat das Recht auf Liebe verwirkt."

"Warum also brüten Sie vor sich hin?"

"Weil ich ein Rätsel lösen will."

"Welches Rätsel?"

"Wie ich mit ihr auseinander kam."

"Das wissen Sie nicht?"

"Ich ahne es nicht einmal."

Verständnissos sah ich ihn an. Mir war, als ob er ein Märchen erzähle.

"Boren Gie gu," fuhr er fort. "Bielleicht find Gie im ftande, Licht in dieses Dunkel zu bringen. - Ich habe dieses Weib geliebt, - das wissen Sie - zwei Jahre lang ichen und verschwiegen; und als ich mir endlich ein Berg faßte und ihr mit schüchterner Werbung näher trat, da bot mir ein freundliches Lächeln, ein verstohlener Händedruck Hoffnung auf höchstes Erdenglud. - Aber unsere Beziehungen änderten sich darum nicht. Und wenn sich ihre Scele mir auch gang eröffnete, wenn beim Alleinsein auch hier und da eine bescheidene Liebkosung gewährt und wohl gar erwidert wurde, nicht als ein treuer, anspruchsloser Freund ward ich ihr nicht. Meinen Heiratsplänen aber ging sie aus dem Wege, und sie that recht daran, denn meine Position war noch nicht derart, uns beiden ein behagliches Dasein zu sichern. So vergingen anderthalb Jahre.

Da kam im vorigen Herbste meine Berufung nach Schloß Eckartsburg, von der Sie wissen. — In dem düstern, himmelhohen Saale, in dessen plumpen Kaminen von morgens

früh bis in die Nacht mächtige Scheiterhausen brannten, damit mir und meinen Gehilsen der Pinsel nicht aus den erstarrten Fingern falle, stand ich während der knappen Tagesstunden, wie im Traume schassend, auf dem hohen Gerüste und ließ meine Schnsucht in keden, glutatmenden Gebilden auf die kahlen Wände hinausströmen, rosensbekränzte Weiber, halbnackte Thyrsosschwingerinnen, das ganze holde Gesindel des Genusses. Und je mehr ich malte, desto mehr entzündete sich meine Phantasie, so daß sie wie im Fieberrausch dahinschritt. Und von diesem Fieberrausch durchtränkt waren auch die Briese, die ich an den langen Winterabenden in der öden, hochgewöldten Halle meines Schlaszimmers an die Geliebte richtete. — All' die Leidenschaft, die ich mehr als ein Jahr lang mühsam zu= rückgedrängt hatte, kam nun jählings zum Durchbruch.

Hinterher erschrak ich ob der Glut dessen, was ich geschrieben, und die Furcht ersaßte mich, daß ihre Neigung sich nun in Widerwillen verwandeln könne. Ich wollte per Eilboten Entschuldigungsbriefe hinterher senden, sie solle nicht allzu strenge mit mir ins Gericht gehen, nicht ich seise, der so zu ihr zu sprechen wage, der ruhige, bescheidene Freund, den sie von jeher gekannt; ein Wahnwitziger seise, dem ein Bacchantenreigen den armen Kopf verrückt habe. Aber diese Briefe blieben ungeschrieben.

Als ihre erste Antwort kam, zitterte ich wie ein Schulsbube. — Aber Gott sei gesobt: sie zürnte nicht. Nein, zwischen den Zeilen leuchtete ein schasschaftes Lächeln hervor, und zum Schlusse gar stand — ich sah's mit diesen meinen trunkenen Augen, — stand ein langersehntes, stets verweigertes "Du".

Freund F... unterbrach sich und maß mich mit strasendem Blicke. "Wenn Sie hier lächeln wollen," sagte er, "erzähl' ich überhaupt nichts mehr." — Ich versprach es nicht wieder zu thun, und er suhr fort:

"Dem Briefe folgte ein zweiter, ein dritter; bald schrieb auch sie mir täglich. Und von Tag zu Tag erfamte ich mit wachsendem Entzücken, wie auch sie Feuer zu fangen begann, wie ein mühsam gedämpftes Liebessbedürfnis in abgebrochenen Zwischenveden, verstohlen zwar, doch öfter und öfter emporloderte.

Zu derselben Zeit kam das Künstlersest heran, das ich dieses Mal nicht mit ihr zusammen seiern sollte. Und um wie viel stolzer und freier hätte ich nun an ihrer Seite daherschreiten können, ein glücklicher Mann des Besitzes! Aber es durfte nicht sein.

Und sie schrieb:

"Komm, Lieber, komm! Ich sehne mich nach Dir — komm zum Feste! An Deinem Arme will ich den Saal durchwandeln! An Deinem Arme will ich ihn verlassen, glücklich, dem Ectümmel entronnen zu sein! Komm, versscherze Dein Glück nicht — komm!"

Ich schlug mir mit der Faust vor die Stirn. Verstand ich recht oder träumte ich — sah ich Visionen?

Aber die Pflicht, die Pflicht! Wenn man hörte, daß ich die angefangene Freske im Stiche gelassen habe, um eines Balles willen! Meine Künstlerehre stand auf dem Spiel.

Ein kurzer, harter Kampf, und — ich schrieb ihr ab. Der Morgen des Festes kam heran. Ein trüber, naß-

falter Februarmorgen. — Um zehn war es noch nicht Tag geworden.

Ein dumpfer Kopfschmerz wühlte mir im Hirn, und die Finger zitterten im Fieber des Ueberwachtseins.

"Wie? Wenn du frank wärest und doch nicht arbeiten könntest!" rief der Bersucher in mir, "zudem bedenke die Dunkelheit — um drei wirst du doch schon Feierabend machen müssen."

Dann padte mich eine plögliche Wut. Ich schleuberte mein Handwerkszeug zur Seite, kleidete mich um und stürmte thalab zur Bahn hinunter. In einer Viertelstunde kam der Zug. Wenn ich ihn zur Zeit erreichte, konnte ich noch vor dem Balle in Berlin eintreffen.

Alles ging gut. Bom Coupé aus richtete ich ein Telegramm nach dem Schlosse, worin ich meine Abreise anstündigte und morgen wiederzukommen versprach, wiewohl ich im geheimen zweiselte, daß das geliebte Weib mich alsosbald aus ihren Banden lassen werde.

Aber ich war in einer Laune, Ruhm und Zukunft, selbst das verpfändete Wort um ihretwillen daran zu geben.

Während der Fahrt saß ich regungssos in einen Winkel gedrückt und träumte mit geschlossenn Augen von dem Momente des Wiedersehens. Wie wird sie aufjauchzen, wie wird sie dir in die Arme stürzen, sie, die nichts von deinem Kommen ahnt, die sich mißmutig zum Balle schleppen läßt, weil sie keinen Grund zum Daheimbleiben sindet.

Um sieben Uhr fuhr der Zug in die Bahnhofshalle. Ich werfe mich in eine Droschke — eile in meine Wohnung, bin in zehn Minuten ballmäßig umgekleidet und steh' um acht Uhr vor ihrer Thür.

Werd' ich zur Zeit kommen? Werd' ich sie noch zu Hause finden?

Ihr Zöschen öffnet mir, das Brenneisen in der Hand. "Die gnädige Frau?" flüstere ich.

"Bei der Toilette," gibt sie mit schlauem Blicke in gleichem Flüstertone zurück. Sie hat die Situation begriffen.

Ich drücke ihr ein Geldstück in die Hand, groß genug, um sie mir für eine halbe Stunde zur Stlavin zu machen.

"Aber nichts verraten, Kind!"

"I, wo werd' ich denn!"

Sie faßt mich bei der Hand, denn im Korridor ist's heute dunkel, und führt mich auf Zehenspigen in den kleinen roten Salon — Sie wissen — der neben Ediths Schlafzimmer liegt.

Dort drudt sie mich in einen Sessel.

"Pst — keinen Laut von sich geben!" flüstert sie.

Ich halte den Atem an. Das Herz klopft mir, als sollt' es die Brust in Stücke sprengen.

"Nun, Gustel, wo bleiben Sie?" hör' ich eine liebe, heißersehnte Stimme.

"Komm' schon, gnä'ge Frau."

Sie hat rasch eine Lampe angezündet und schlüpft durch die Seitenthür, ja, sie thut noch ein Uebriges, die liebe Kleine, sie läßt diese Thür halb offen, so daß ich durch den schmalen Spalt der Angeln einen Teil des nebenliegenden Gemaches überschauen kann.

Ein Licht — das Stück eines Spiegels — und weiter unten etwas Weißes, das sich ein wenig hin und her bewegt — der Saum des Pudermantels sonder Zweisel, der über die Stuhlsehne gebreitet ist.

Tiefatmend beug' ich mich zur Seite. Nun seh' ich auch ihren Kopf, den blumengeschmückten, seh' den weißen Nacken, den der gefältelte Kragen des Pudermantels in tiefem Bogen umrahmt.

Die Kehle schnürt sich mir zu in freudigem Bangen. "Wer war denn da?" hör' ich wiederum ihre Stimme.

"Der Zeitungsmann," antwortet die kleine Kațe in gleichgültigstem Tone. "Er hat vorhin die Post statt des Kuriers abgegeben und wollt' nun man bloß —"

"Beeilen Sie sich, Kind, die Uhr hat acht geschlagen," unterbricht sie Edith.

Ja, beeil' dich, beeil' dich, Kind, gib deinen Händen Flügel, sonst muß ich vergehen in meiner Qual!

Der Pudermantel bewegt sich, und ein blendender Arm hebt sich zum Haupte.

"Diese Flechte muß weiter in die Stirn."

Ein schwarzer Schatten fährt an dem Spalt vorbei, dann steigt zischend ein kleines Wölkchen auf.

"Nicht zu heiß?"

"Nein, gnä'ge Frau!" Dann nach einer Weile: "Ift's so gut?"

"Ja. — Nun das Kleid."

Ein leises Knirschen und Rascheln dringt an mein Ohr, dann füllt sich der Spalt mit einem gelblichen Nebel, aus welchem wie Mondlichtstraßlen die Resleze schillernden Atlaszeuges hervorbrechen.

Der Nebel wogt und fällt, und Hals und Arme steigen leuchtend wie Gletscher daraus empor.

Ich muß meinen lleberrock abwerfen, denn diefe Gletscher beginnen es mir heiß zu machen.

Run wird, nun muß sie doch kommen!

"Ein wenig Buder noch!"

"Ich brauch' keinen Puder," möcht' ich rufen, "ich will dich ungepudert in meine Arme schließen."

"Und nun die Rosen."

Der Teufel hole die Rosen!

Und dann wird's still. Herrin wie Dienerin sind aus meinem Gesichtsfelde verschwunden; nur hin und wieder hör' ich ein leises Klirren, wie wenn eine Metallnadel auf einen steinernen Boden niederfällt.

Und das dauert — das dauert! Bor meinen Augen flimmert's — der kalte Schweiß steht mir auf der Stirn.

Endlich ist sie fertig. Ich höre ihren Schritt, der, als wolle sie die Tanzschuhe prüfen, bald laut, bald leise, bald auf dem Absat, bald auf dem Zehen, quer durch das Zimmer gleitet; ich sehe die schillernde Gestalt, die, wie im Takte sich wiegend, am Spalte vorüberhuscht und dann vor dem Spiegel Halt macht.

"So — jest gehen Sie den Wagen besorgen, mein Kind! Die alten Herrschaften warten, daß ich sie abhole."

Gustel schlüpft herein, schneidet mir leise auflachend eine Grimasse und verschwindet durch die Korridorthür.

Weiß Gott, das Schickal verwöhnt mich. Auch das letzte Hemmnis schafft es beiseite.

"Edith, Edith!" will ich rufen. Mit Gewalt muß

ich mich an meinem Sessel festhalten, damit ich nicht im letzten Augenblicke den sorgsam aufgebauten Plan zerstöre.

Noch steht sie vor dem Spiegel, die Puderquaste in der Hand, tupst hier etwas auf, wischt dort etwas fort— seufzt — trällert — gähnt auch ein wenig. — Wie soll sie nicht gähnen? dent' ich, ahnt sie doch nicht, wen dieses Fest ihr bringen wird.

Nun naht sie der Thür. — Das Herz droht mir stille zu stehen — —

Da ist sie. Strahlend, rosenbekränzt, gleich den Weisbern auf meinem Bilde, und doch wie ruhig, wie hoheitssvoll, wie unnahbar kihnem Begehren.

Sie sieht mich. — Ein kleines erschrockenes "Ab!" entfährt ihrem Munde — —

Ich schrei' saut auf — ich breite die Arme aus — ich stürz' auf sie zu, und — Freund, in diesem Augensblicke saust der Schwertstreich auf mich herab.

"Aber bitte — — !" sagt sie, und drei Schritte zurücktretend, streckt sie in kühler Abwehr die Hände gegen mich aus.

"Edith!" schrei' ich noch einmal.

Ich taumle zurück — ich presse die Fäuste vors Gesicht — —

Sie scheint sich zu befinnen und will mir in gemessener Freundlichteit die Nechte zum Willkomm reichen.

Ich aber lache laut auf, raffe Hut und Mantel zussammen und stürze zur Thür hinaus. — — —

Was war geschehen, das sie mir so rasch hatte entsfremden können! War ein anderer gekommen?

Die Cifersucht schnürte mir die Kehle zu — wie ein Wilder raste ich durch die Straßen. — Am liebsten wär' ich dem Balle ferngeblieben, wär' auf der Stelle zurücksgereist, aber den Triumph mocht' ich ihr nicht gönnen.

Ich that also, als ob nichts geschehen wäre, und als ich sie zwei Stunden später im Kreise ihrer Berehrer vorssand, war ich so höflich zu ihr, als es die Höslichkeit irgend gestattete.

Sie vergalt mir mein Benehmen durch die entsprechendste Kühle, und als wir nach Mitternacht schieden, waren wir sertig miteinander, ohne daß auch nur ein böses Wort gesprochen worden.

Ein Bierteljahr später wechselten wir auf ihren Bunsch die Briefe aus, und — voilà tout."

Er schwieg und ftarrte mit verbiffenem Lächeln in sein Glas.

"Und Sie haben nie eine Auftlärung gefordert?" fragte ich, noch ganz bestürzt über den rätselhaften Aus= gang.

"Was sollt' es nüten?" erwiderte er achselzuckend. "Dieses Weib weiß genau, was es will. Während ich, ihren letzten glühenden Brief auf dem Herzen, siebernd vor ihrer Thür saß, war sie sicherlich schon längst entschlossen, mir den Laufpaß zu geben. — Kur das "Warum?" möcht' ich kennen, das "Warum?"

"Bielleicht spielt ihr jetiger Gatte -"

Er schüttelte hastig den Kopf. "Danach hab' ich mich wohl erkundigt," erwiderte er, "den hat sie erst später kennen lernen. Wenn Sie keinen anderen Grund in petto haben, Sie, der Sie Menschenkerner sein sollen!" — Ein Gedanke ichof mir durch den Kopf.

"Wissen Sie was, F...? ich werde sie selber fragen."

"Sie wollten, Mensch, Sie wollten?" "Ganz einfach — hier — gleich."

\* \*

Nun, gar so einfach war die Sache nicht, und fast zwei Stunden brachte ich sauernd in Frau Ediths Nähe zu, um einen günstigen Augenblick für mich zu erraffen. — Jetzt that es mir beinahe leid, die Einsadung ihres Gatten so schroff zurückgewiesen zu haben; aber daran ließ sich nichts mehr reparieren.

Ich wartete also, bis an seinem Tische, wo eine geräuschvolle Lustigkeit sich breit machte, die Cigarren angezündet wurden.

"Ah, da sind Sie ja, Sie Ausreißer!" schrie der Kommerzienrat mir von weitem entgegen. — "Nun kommen Sie zu spät — die Hummern waren schr gut. — Ausgezeichnet waren die Hummern. — Wollen Sie noch welche?"

Ich bedauerte, ich habe bereits zu Abend gegessen.

"Fredi, Fredi — ein Champagnerglas für den Herrn, Fredi!"

Ich bedauerte, ich tränke niemals Champagner.

"Wie kann man nicht Champagner trinken! Warum trinken Sie nicht Champagner?"

Frau Edith, peinlich berührt, zupfte ihren Gatten leise am Nermel.

"Aber Cigarren ranchen Sie doch? Rehmen Sie,

junger Mann, nehmen Sie! So 'n Araut rauchen Sie nicht alle Tage."

Ich bin kein Pedant. Ich nahm also das Kraut, das ich nicht alle Tage rauche, froh, ihn damit los zu sein, und schob sodann mit einiger Kaltbliitigkeit einen Stuhl zwischen Frau Sdith und den Verehrer du jour, der auf ihrer rechten Seite saß.

Dann sprach ich leise mit ihr. Man darf sich das schon erlauben.

Fünf Minuten später waren wir im richtigen Fahrwasser.

"Sie erinnern sich an das Fest im vorigen Jahre, gnädige Frau?"

Sie stutte. "Warum fragen Sie?

"Ich denke an jemand, der -"

Sie lächelte kalt und zupfte ein Blättchen von einer der Rosen, die, von der Wärme des Körpers versengt, sich zum Fallen auseinander gebreitet hatte.

"Nun — der — — ?"

"Der danials voll freudiger Hoffnung nach Berlin geeilt war, und der heute vergebens darüber nachsinnt, warum diese Hoffnung, die Hoffnung seines Lebens, sich nicht erfüllte."

Ueberrascht sah sie mich an und lächelte wieder. Doch jetzt war's ein Lächeln freudiger Genugthuung, das ihre Züge erhellte; dann, das Blättchen zwischen die Lippen stedend, flüsterte sie durch die hohse Hand:

"Ich sehe, dieser jemand hat Sie zum Vertrauten gemacht."

"Und wenn dem so wäre?"

"So sind Sie auch sein Abgesandter," slüsterte sie noch leiser.

"Unversöhnlich ist sie nicht, diese Frau!" dachte ich bei mir, und laut — d. h. immerhin noch leise — sagte ich: "Ich wünschte, ich wäre es, gnädige Frau! Aber leider sprach ich nur für mich, als ein Neugieriger, der gerne in die Karten schaut, wenn andere miteinander — spielen."

"Ich habe nicht mit ihm gespielt." Sie biß das Blättchen mitten durch, so daß die eine Hälfte in ihr Weinglas niedersstatterte.

"Und doch," erwiderte ich, "wie kam es, daß Sie ihm an jenem Abende so verändert entgegentraten?"

"Ich ihm? — War er es nicht, der mich auf jenem Feste wie eine Fremde behandelte?"

"Aber vorher — in Ihrem Sause?"

"Hat er sich vorher nicht noch häßlicher benommen? Warum lief er plöglich davon, als seien die Furien hinter ihm her? — — D, — ich hatte alle Ursache, mit ihm böse zu sein."

"Und noch weiter vorher. — Bitte, erinnern Sie sich, Fran Edith! — Ms Sie den Salon betraten, in dem er auf Sie wartete — warum wehrten Sie ihn so eisig von sich ab?"

"Warum? Ganz einfach!" — mit hellem Lachen wies sie auf ihre Rosen — "weil der schreckliche Meusch mir bei= nahe mein ganzes Balkleid zu nichte gemacht hätte."

Ich aber neigte mich nieder und füßte in aufrichtiger Dankbarkeit Frau Stiths weiße, schönberingte Hand.

\*

Eine Stunde später verließ ich das Fest. Und als ich einsam im Café Bauer saß, zog ich aus dem Erlebten folgende Lehre:

Bon dem Weibe, das du liebst, fordere vor dem Balle — nichts, nach dem Balle — — — Ah, da kommt die Friseurin!

->0/-

## Inhaltsverzeichnis.

|      |             |        |      |      |      |      |      |   |     |   |   |   |   |   |   | Selle |
|------|-------------|--------|------|------|------|------|------|---|-----|---|---|---|---|---|---|-------|
| Die  | Sterne,     | bie m  | an   | nic  | ch t | beg  | ehr  | t | . • |   | ٠ |   |   | ٠ |   | 1     |
| Der  | perwand     | elte J | ğädy | er   |      |      |      |   |     |   |   |   |   |   | ٠ | 41    |
| La   | donna è     | mobi   | le   |      |      |      |      |   |     |   |   |   |   |   |   | 55    |
| Das  | römische    | Bad    |      |      |      |      |      |   |     |   |   |   |   |   |   | 63    |
| Sie  | lächelt     |        |      |      |      |      |      |   |     |   |   |   | ٠ |   |   | 79    |
| Der  | Gänsehir    | t.     |      |      |      | ٠    |      |   | ٠   |   | ٠ |   |   |   |   | 90    |
| Des  | Hausfreu    | ınds   | Syl  | lvef | ter  | beic | fjte |   |     |   |   |   |   |   |   | 104   |
| Die  | Freundin    |        |      |      | ٠    |      |      |   |     |   | ٠ | ٠ |   |   |   | 114   |
| Er 1 | vill sie ke | nnen   | ler  | nei  | п    |      |      | ٠ | ٠   | ٠ |   |   | ٠ |   |   | 128   |
| Der  | Müstersol   | hn     |      |      |      |      |      |   |     |   |   |   | ٠ |   |   | 143   |
| Оù   | est l'hom   | ıme    |      |      |      |      |      |   |     | ٠ | ٠ |   |   |   |   | 156   |
| Noli | me tang     | gere   |      |      |      |      |      |   |     |   |   |   |   |   | , | 167   |







Title Im Zwielicht.

DATE.

NAME OF BORROWER.

University of Toronto Library

DO NOT REMOVE THE CARD **FROM** THIS **POCKET** 

Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File" Made by LIBRARY BUREAU

